

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Denkmal auf bas Grab ber fenben legten Grafen bon Purgftall. Befeht. von ibrem Breunbe Jofeph von Dammer.



2126 d. 1

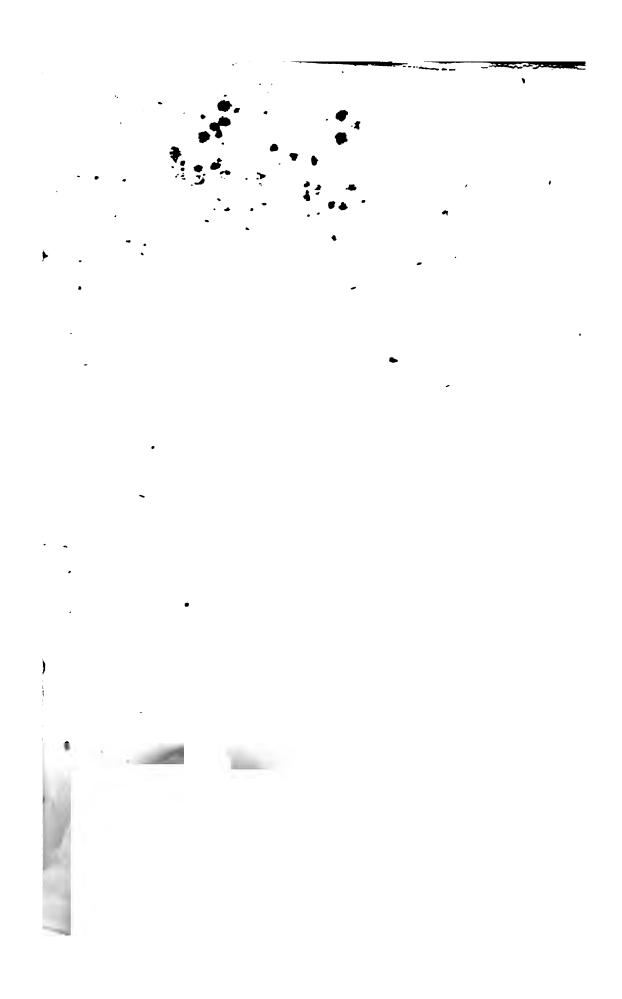



# Denkmal auf bas Grab

ber bepben letten

# Grafen von Purgstall.

Befeht

von ihrem Freunde Joseph von Hammer.

Gedrudt als Bandidrift für Freunde.

Wien. Gebruckt ben Anton Strauß. 1821.

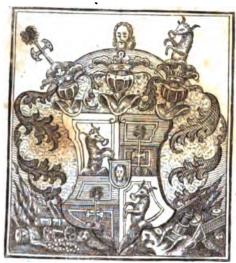

Die Grafen von Burgstall

British Museum duplicate



## Den Nahmen Johanna Unna's Gräfinn von Purgstall,

gebornen Cranestoun,

der edlen Frau von hellem und hohem Geifte, der gärtlichsten Mutter, Gattinn, Freundinn, der vielgefrankten, niegebeugten großen und farken Seele,

foreibt an die Spige des den Berflarten

als hulbigung zwanzigjähriger Freundschaft burch biefes Buch gefetten Denkmals

der Berausgeber.

### Vorrebe.

Stete ergreift ben Lefer ritterlicher Befdichten ein wehmuthiges Gefühl, wenn ihn ein ausgestorbenes edles Gefdlecht an ber letten Grange feiner Thaten, am Garge des letten Gproffen, um die lette Theilnahme ansinnt, menn er lieft, wie am Trauergerufte bas Wapen umgefturgt, ber belm zerbrochen ward, und der herold dren Mahl und auf nimmermehr den Rahmen des Berftorbenen ausrief, als bes letten feines Gefchlechtes. Biel tiefer und inniger fpricht diefe wehmuthige Theilnahme den Menfchen von fühlend wohlgebornem Bergen an, welcher dem Sproffen des erlofdenen Befdled. tes durch Baterland und Freundschaft näher verzweigt mar, wenn er am Grabe der Edlen fteht, um ihrem Mahle die lette Linie der Dinge, die lette Grinnerung ihres Lebens mit ihren eigenen Worten als Dentschrift einzuschreiben.



## 2126 d. 1



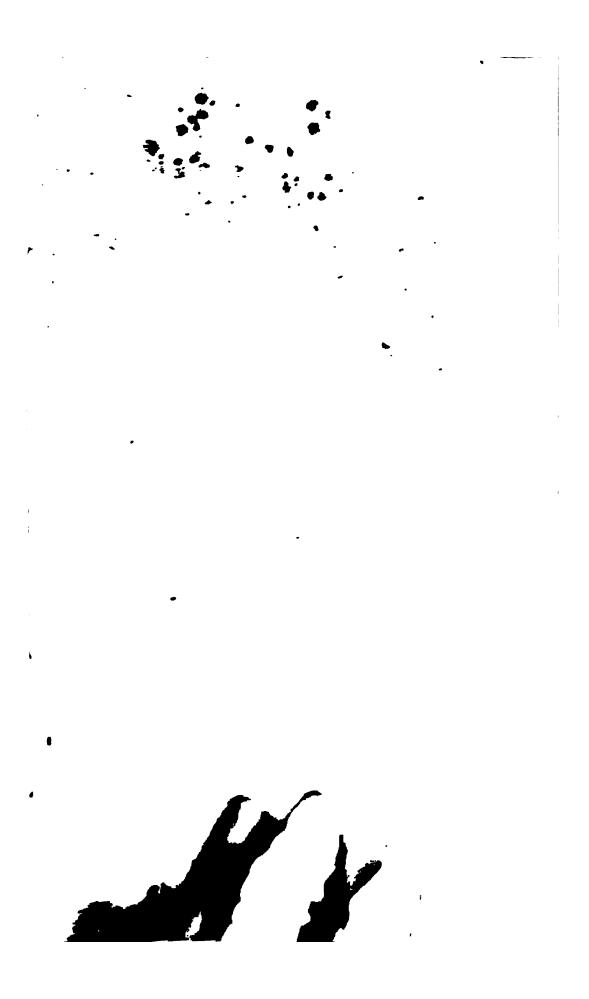

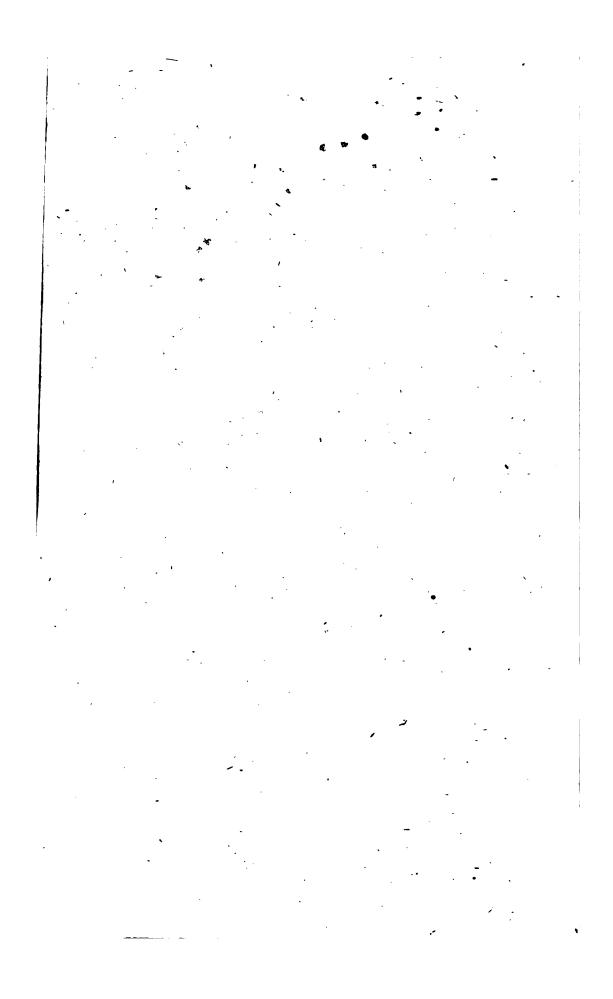

## Denkmal auf bas Grab

ber bepben legten

# Grafen von Purgstall.

Gefest

von ihrem Freunde Joseph von Hammer.

Gebrudt als Banbidrift für Freunde.

Wien. Gebruckt ben Anton Strauß. 1821.

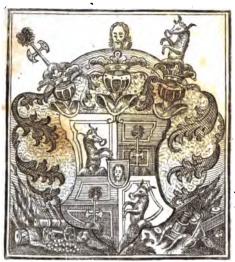

Die Grafen von Durgstall

British Museum duplicate



## Den Nahmen Johanna Anna's Gräfinn von Purgstall,

gebornen Cranestoun,

der edlen Frau von hellem und hohem Geifte, der gartlichsten Mutter, Gattinn, Freundinn, der vielgefrankten, niegebeugten großen und ftarken Seele,

foreibt an die Spise bes ben Bertlarten

als hulbigung zwanzigjahriger Freundschaft burch biefes Buch gefesten Dentmals

der Berausgeber.

. · , , . .

### Morrebe.

Stets ergreift ben Lefer ritterlicher Gefdichten ein wehmüthiges Gefühl, wenn ihn ein ausgeftorbenes edles Gefclecht an der letten Grange feiner Thaten, am Sarge bes letten Sproffen, um die lette Theilnahme ansinnt, wenn er lieft, wie am Trauergerufte bas Wapen umgefturgt, ber belm gerbrochen ward, und der Serold drey Mahl und auf nimmermehr den Nahmen des Berftorbenen ausrief, als des letten feines Gefdlectes. Biel tiefer und inniger fpricht diefe wehmuthige Theilnabme den Menfchen von fühlend wohlgebornem Bergen an, welcher dem Sproffen bes erlofdenen Gefdled. tes durch Baterland und Freundschaft näher verzweigt mar, wenn er am Grabe der Edlen ftebt, um ihrem Mable die lette Linie der Dinge, die lette Erinnerung ihres Lebens mit ihren eigenen Worten als Dentschrift einzuschreiben.

Bon diesem Gefühle wehmuthiger Theilnahme ergriffen, spricht der herausgeber als Candsmann und Freund der letten beyden Grafen Wenzel von Purg ft all, Bater und Cohn.

Schon mährend seines ersten Aufenthaltes zu Constantinopel, im lesten Jahre bes verslossenen Jahrhundertes, hatte er aus dem Munde seines verehrten, und ihm aus Dankbarkeit unvergestlichen Chef des k. k. Internuntius, Freyberrn von herbert Rathkeal, Bieles von den Berdiensten gehört, welche sich der Großvater des lesten, und Bater des vorlesten Grasen von Purgstall (wie diese Beyden ebenfalls Wenzell genannt), und herbert's inniger Jugendsfreund, als Beförderer alles Guten und Schönen, als thätiger Beschützer der Wissenschaften und Künste, als Gründer der ersten Uckerbaugesellschaft in Stepermark, um sein Baterland erworben hat.

Um auch den Leser mit den Berdiensten dieses Edlen der Stepermark näher bekannt zu machen, stehe hier die, von dem Großvater des letten Grafen von Purgstall in den Biographien merkwürdiger Männer der österreichischen Monarchie von Kunitschagegebene Kunde.

١

### J. G. W. Graf v. Purgstall,

Berr ber herrichaft und bes feften Bergichloffes Rieggersburg, ber herrichaft heimfeld im Raabthale .in ber Unterftepermart, bes Frephofes und ber Bult ju Rabtersburg, f. f. Rammerer, Director ber ftepermartifchen Aderbaugefellichaft, und Ritglied ber gelehrten Gefellichaft in Roveredo.

Der Mann, den Geburt und Gludsguter auf einen erhabenen Standpunct führten, und ihm ein Boos befdies Den, das ihn über jede Gorge des menfolichen Lebens erhob; ber daher nicht nöthig hatte, fic um etwas außer fic ju befummern: wenn Diefer Mann, nicht wie Zaufende feiner Bludsbruder, fein Leben in trager Duge verfolummert, oder in üppigen Bolluften verfdwelaet. fondern fic den Wiffenfchaften weihet, Renntniffe fcha-Bet, Runfte liebt und fougt, Gutes wirft und fordert, wo er fann, die Cultur feines Baterlandes erhöht, und fich um die Otonomie wefentliche Berdienfte fammelt, fo hat diefer Mann in der That den gerechteften Anfprud auf den Benfall der Menfcheit, auf die Achtung feiner Beitgenoffen, auf Den Dant feiner Mitburger, und auf Die Berehrung der Rachfommen; und es gebührt dies fem Edlen, der eine Bierde unter den Edlen feines Ba: terlandes war, ein ehrenvolles Denkmahl in diefer pas triotifden Sammlung.

Johann Gottfried Wenzel Graf v. Purgiftall wurde ju Graf im Jahre 1724 geboren. Sein Bater, Carl Wenzel Graf v. Purg ftall, f. f. Rammerer und geheimer Rath, war Landeschef in Krain, und mit einer gebornen Grafinn von Monfperg vermählt. Die ganze graflich Purg ftallifche Familie ftammt aus Krain, wo laut Krainerischer Chronit schon in den Jahren

1543, 1549, 1550 und 1551 die herren Chriftophund Carl von Burgftall als Berordnete vorfommen.

Der Werth der Altern laßt fich aus der großen Liebe und Verehrung abnehmen, die der Gohn zeitlebens ihrem Andenken zollte. Es wurde nichts verfaumt, was zu feiner Ausbildung dienen konnte, und als fich feine Fachigkeiten entwickelten, wurde er zum Studieren bestimmt; er besuchte das vaterländische Gymnastum und mehrere Universitäten.

Außer seiner allgemeinen Liebe zu den Wissenschaften zeigte sich schon damahls sehr bestimmt in ihm die Neigung zu denjenigen Gegenständen, welche er auf das Jach der praktischen Ökonomie anwenden konnte. Nebstedem war Philosophie sein Lieblingsstudium, dem er sich Beit seines Lebens gewidmet hatte. Er studierte auch Theoslogie, wie er hernach wirklich öfters mit dem bekannten gelehrten Joh ann Bapt. Cortivo 'theologische Disputationen hielt. Überhaupt umfaßte Graf Purg stall, mehr oder weniger, sast alle Zweige der Wissenschaften. Vorzüglich glänzte er im Fache der Weltweisheit.

Ben folden Anlagen mit vielen Kenntniffen ausges ruftet, und vom lebhafteften Gifer für alles Gute, Große und Nühliche befeelt, wurde diefer Mann dem Staate in einem öffentlichen Amte die herrlichten Dienste geleiftet haben; hatte es ihm eine ungluckliche Gehörlosigkeit

<sup>&</sup>quot;) Cortivo, aus bem Auguftiner. Gremitenorden mit den weisten Armein, der Gottebgelehrtheit Doctor, f. f. ordentlicher öffentlicher Lebrer der Moral: Theologie an der hoben Schule zu Wien, war ehevor, und zwar vom Jahre 1760 bis zum Jahre 1765 öffentlicher Lebrer der Theologie an der damahe ligen hoben Schule zu Grah, und durch zwey Jahre Decan der theologischen Jacultät.

nicht unmöglich gemacht, ein foldes Amt zu verwalten. Er verlor bereits in feiner Jugend das Gehör.

Bas er aber durch Bekleidung öffentlicher Amter dem Staate nicht leiften konnte, das erfehte er dem Baterlande auf eine andere Beise in reichlichem Maße.

Da er alfo teinen Theil an öffentlichen Geschäften genommen hatte, fo widmete er feine Beit gang dem Umsgange mit den Mufen, und der Cultur feiner Guter.

Buerft begab er fic auf Reifen, um fic Belt: und Menfdenkenntnif ju fammeln. Er bereifete gang Italien, gang Deutschland, Die Soweig, einen Theil von Frantreid, Solland und England. Er reifete mit Bifbegierbe, und forfchete nach Dingen, um die fich gewöhnliche Reis fende wenig befummern. Naturgefdichte, Dtonomie, Cultur ber gander, Befdaffenheit der Manufacturen, der Ras tur: und Runftproducte maren die Sauptgegenftande feis nes Forfdens. Er fucte, fammelte und verzeichnete überall das Mert, und Biffenswurdigfte. In gleicher Abficht und mit nahmlichem Erfolg lernte er auch die vornehme ften Brovingen ber öfterreicifden Monardie tennen. Auf feinen Reifen murbe er mit vielen ber berühmteften inund ausländifden Gelehrten feiner Beit befannt : folof mit mehreren Freundschaft, und fnupfte einen Briefmed: fel an, ber hernach fortdauernd ward. Auf diefe Beife erfuhr er in der Folge alles Merkwürdige, mas in den Provingen und im Auslande in jenen Sachern vorfiel, auf die er feine Aufmertfamteit einmahl gerichtet hatte.

Mit einem Shabe von Kenntniffen und Erfahrungen verfehen, tehrte er nun in fein Baterland gurud, befuchte nach einer Abwefenheit von mehreren Jahren feine Freunde, Berwandte und Bekannte, und begab fich dann auf seine Güter. hier lebte er nun abwechselnd, bald zu Rieggersburg, bald zu Beimfeld und zu Radersburg in philosophischer Ruhe und industriöser Thätigkeit. Geist und herz bildende Bectüre, Umgang mit Gelehrten, und ökonomische Beschäftigungen standen immer an der Tazgesordnung. Er hatte eine kostdare Büchersammlung von mehr als 10,000 Bänden der besten Werke aus allen Fächern der Literatur. In seinem Hause herrschte Gastsrenz beit; aber der Tischfreund, dem es bloß darum zu thun war, bei einer gut besehten Tasel zu prositiren, war nicht sein Mann. Er suchte immer Männer von Kopf und herzen, denen er sich mittheilen konnte; diese waren seine Freunde, und er hatte beständig einen Zirkel von einis gen gewählten Freunden um sich.

Er nahm sich der Landwirthschaft auf seinen beträchtlichen Gutern junachst mit Verbesserung des Ackerbaues
an, in hinsicht auf die Art des Pflügens und auf den
Gebrauch des den verschiedenen Gleben des Bodens ans
gemessenen Düngers; serner durch die Einführung ausländischer nühlicher Gewächse und Vervielfältigung der
zur Ernährung gehörigen Producte. So z. B. war er
derzenige, der für den Anbau der Erdäpfel so sehr eiferte,
und durch sein Benspiel, durch seine Versuche und Belehrungen nach und nach das Vorurtheil hob, so daß die
Erzeugung dieses für die gemeine Volksclasse so ergiebigen Nahrungsproductes immer allgemeiner wurde.

Ferner machte er sich um die ökonomische Gultur des Bandes höchft verdient, durch die vom höchsten hofe ers wirkte Abstellung der vorhin unfruchtbar gelegenen hut: weiden; durch deren Gultivirung dem Lande mehrere taus send Joch Ader: und Wiesengründe zugewachsen sind;

durch Urbarmachung mehrerer anderer obe gelegenen Streden gandes; durch Anlegung nühlicher Bafferleistungen jur Befruchtung der Biefengrunde; durch Aufwerfung koffpieliger Damme jur hintanhaltung scholicher Überschwemmungen, und durch Einführung einer Holz ersparenden Forstordnung. — Seinen Radtersburger Unterthanen hat er beträchtliche Streden herrschafts licher Gründe geschenkt, um selbe, da sie de lagen, ju fruchtbringenden Ädern und Biesen umzuschaffen, welsches auch geschah. — Wer erkandt in dieser Versahrungsart den gründlich verständigen Ötonom, den praktisch ersahrnen Mann, den sollien Patrioten?

ŀ

Das Schloß Deimfeld wurde durch ihn gleichfam neu, und fo gefcmactvoll gebauet und eingerichtet, daß es nun in die Reihe der schönften Schlöffer Stepermartsgehört. Er schmudte es mit einer vortrefflichen Privats Bibliothet, welche, wie bereits oben erwähnt worden, aus mehr dann 10,000 Banden der schönften, ausgesuchteften und nühlichsten Bucher bestand.

Ben so mannigfaltigen und viel umfassenden Beschäftigungen wußte sein thatiger Geift die Tageszeit so einzutheilen, daß er täglich gewisse Stunden der Lectüre, dem Umgange mit Gelehrten, und der Freundschaft weihen konnte. Wer die Borzüge dieses trefflichen Mannes, dessen Andenken noch unter seinen Freunden lebt, und in der Geschichte der stepermärkischen Eultur immerfort leben wird, gekannt hat; wer die anspruchlose Ausklarung seines, durch wohl gewählte Lectüre gebildeten Geistes; wer die wohlwols lende Güte seines, von einer vernünftigen und toleranten Religion sanst erwärmten Berzens; die milde erquickende Freundlichkeit und Beiterkeit seines Charakters; die gewis

senhafte Sorgfalt gekannt hat, mit der er als Gatte und Bater seinem Sauswesen vorstand, und durchdrungen von der Wichtigkeit seiner Pflichten, diese in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen ftrebte, der wird es einsehen, daß dieser Graf Jedermanns Achtung, Liebe und Verehrung in seinem Leben genießen mußte, und daß sein Tod seiner Fasmilie und seinen Freunden ein schmerzlicher Verlust musse gewesen senn.

Gine ehrenvolle Butdigung feiner literarifden Rennts niffe, feiner theoretifchen und praktifchen Ginfichten in als len Theilen der gandwirthichaft, und feiner anerkannten Verdienste um dieselbe, war es, daß er als Director der damahls bestandenen Acterbaugesellschaft durch acht Jahre porgestanden, und von der gelehrten Gefellschaft in Rove: red o zu ihrem Mitgliede aufgenommen wurde. Möch= ten boch recht viele Grafen, Berren und Guterbefifer ihre Guter auf diese oder ahnliche Art, wie der wurdige Graf Burgftall es that, felbft verwalten! Beld ein herrlicher gohn wurde ihre Gorgfalt fronen! Belden ungleich größern Ruben murden fle von ihren Befibungen gieben! Wie murben fie fich felbft perfonlich und augenscheinlich von allem überzeugen können! Bu welcher volls ftandigen Kenntnig ihrer Guter und derfelben Ertragnig konnten fle dadurch gelangen! Bie konnte der Den Gifer und die Treue ihrer Beamten beleben! Wie fonten fie in vorkommendenFällen ihren Unterthanen felbft Troft, 📆 i 🦫 . . und Benstand angedeihen laffen! Wie würden fie dafür von ihren Unterthanen geliebet und verehret werden 🐆 🕒 💵 ten diefe Freuden, diefe reinen, Diefe unschuldigen, und mit mahrem Intereffe verbundenen Freuden des Lebens, mitten im Schoofe Der Ihrigen, jene Ergehlichfeiten nicht

aufwiegen, die ihnen der Flitter und die Berftreuungen Der hauptfiddte darbiethen, und die nicht felten der Ruin ihrer Familien werden?

Graf Purgftall lebte in der That ein gludliches Leben, umgeben von Allem, was ibm in feinen Berbalt. niffen nur munfchenswerth fenn tonnte. Seine vortreffliche Bemahlinn war ihm ein wefentlicher Theil feiner bauslis den Gludfeligfeit und irbifden Bufriedenheit. Diefe liebenswürdige Dame, die eine Bierde ihres Gefdlechtes war, wußte die edlen Gaben ibres achtungswürdigen Gemabls au icahen. Er fah in ihr alle Eigenschaften eines gebildes ten Berftandes und edlen Bergens vereinigt, welche ibm ihren Berth als Gattinn und Mutter bestimmten ; und Diefe portrefflichen Gigenschaften, diefe edlen Borguge ibres Charafters maren es, welche fein ganges Berg mit Sochachtung und Liebe, mit Berehrung und unwandelbas ver Anhanglichfeit an die theure Befährtinn feines Lebens fetteten. Die Vorfict hatte fie ihm jugeführt, um durch ihre BandeBlumen auf feine letten Lebensjahre ju freuen.

Dieses edle Chepaar lebte in ununterbrochener wechs selseitiger Liebe glücklich und überans zufrieden. Sie gebar ihm eine Tochter und einen Sohn. Erstere ftarb unmundig. Der lehte war herr Gott fried Wenzel Graf von Purgkall. — Die tugendhaftesten und verstämbigsten Altern gaben ihrem besten Sohne die trefflichste Erziehung. Unter solcher Pflege mußten nothwendig die schienen Geistesanlagen des hoffnungsvollen Jünglings gedeichen. Sein Verstand ward auf eine ernsthafte Weise genachtt; seine Beurtheilungstraft geschärft, und sein Genach eine bestimmte Richtung, ein reines und geläutertes Gesühl, welches sich hernach in allen seinen

Unternehmungen außerte. Seine außerordentliche Liebe für Wissenschaften, seine große Wiß: und Forschbegierde trieb ihn an, fremde Lander und Reiche zu bereisen, die berühmtesten auswärtigen Universitäten zu besuchen, die größten Talente auszusuchen, die gelehrtesten Männer zu hören: und so kehrte der edle Graf, nachdem er Deutschland, Frankreich und England gesehen, mit els nem Reichthum seltener Kenntnisse ausgerüstet, in sein Baterland zurück, und widmete sich aus frenem Antriebe, vom patriotischen Eiser beseelt, dem öffentlichen Dienste des Staates. So rechtsertigte dieser ruhmvolle Sohn der besten Altern schönste Hoffnungen, und gewährte ihs nen noch in ihrem Leben die reinsten der Freuden.

Nichts war dem alten Grafen von Purgst all erwünschter, als wenn er von seinen auswartigen Correspondenten Nachrichten von den Fortschritten der Otonomie und Gultur, von den Merkwürdigkeiten anderer
Provinzen erhielt. Er war voll Eiser für alles Gute, Große und Nühliche; ein befonderer Freund der Literatur und Gelehrsamkeit; ein Beförderer der Wissenschaften und Kunste, ein Gönner der Gelehrten, ein Unterstüßer des Verdienstes, und des Guten jeder Art, ein
Bater seiner Unterthanen, ein echter Ehrist ohne Aberglauben, ein vorurtheilsfreper Denker und Forscher nach
Wahrheit.

Gute des herzens, Edelmuth, Bohlthdtigkeit und Leutfeligkeit im Umgange waren die hauptzüge seines sittslichen Charakters. Er war ein warmer Menschenfreund, ein gefühlvoller, theilnehmender Mann. Daher kam es denn auch, daß er von Jedermann geliebt wurde. Der Kreis seiner Freunde und Bekannten schloß sich immer en-

ger und fester anisn. Alle liebten und ehrten ihn. In der Unterhaltung war er scherzend, munter, aufgewedt. Im Schoofe der Seinen, im trauliden Birkel der Freundschaft überließ er sich dem Frohsinn; juweilen pflegte er andere' Personen im Scherze zu neden, ohne doch Jemanden nur im Seringsten zu beleidigen.

Es ift in der That vor dem Richterfinhle der Wahrs heit zu verantworten, wenn man behauptet, daß Graf Purg ftall zu den wenigen gezählt zu werden verdiene, die durch eine vorzügliche Tugend sich ausgezeichnet. Jeder, der ihn kannte, wird, ohne sich einer Parteplichkeit anklas gen zu dürsen, ein Zeugniß dafür ablegen können. Die schönsten Tugenden vereinigten sich in ihm, und bildeten ein Ganzes, das mit sanster Gewalt jeden Betrachtenden an sich zog und für sich gewann. Echte Menschenfreundslichkeit, großmuthige Ausopferung und Uneigennühigkeit, unverrückte Treue, Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe, wahre Frömmigkeit und Religiosität erheben sich mit gleis cher Schönheit und Stärke in seinem Bilde.

Wenn der Graf selbst einen Menschen würdigte, so war Menschenliebe das Erste, wornach er fragte, und worauf er sah. So sen denn auch seine Biebe, die er ges gen die Bruderwelt fühlte, und so oft und so schon bes wies, die erste unter seinen Tugenden, nach welcher ihn jeder, der ihn noch nicht kannte, kennen lernen möge.

Der Geift der Liebe, des Wohlthuns und Begludens, bes Segnens und Erfreuens hatte fein ganges Berg er: fullt. Seine Liebe bestand teineswegs bloß in Empfindungen — es waren die sconften Sandlungen, in die fie überging.

Sein Tob mar ein harter Schlag für feine Rreunde,

Verwandte und Bekannte, ein empfindlicher Verlust für so viele, die an ihm ihre Stüte hatten. Er starp den 4. November 1785 auf der Reise zwischen Gleisdorf und Gräh an einem Schleimschlagsluß, und wurde zu Gräh begraben. Seine Gemahlinn überlebte ihn noch 17 Jahre, sie starb den 14. July 1802 zu Gräh gleichsalls am Schlagsluß. In seinem Testamente hat Graf Purgsstall einen Jahrtag zu Rieggersburg, und für seine ärmern Unterthanen 1500 Gulden legirt, wovon die jährelichen 5 procentigen Zinsen ausgetheilt werden.

---

:::

---

٠:

:] :

1

3,

÷

• 1

12

4

Den Seligen traf der Tod an der Seite seines Sohnes im Wagen, vor dem Kreuze auf der Höhe des Berges von Ries auf dem Wege nach Gleisdorf, von wo der Blick die romantische Aussicht beherrscht.

Die perfonliche Bekanntschaft mit dem schon so frühe durch nüßliche Thätigkeit ausgezeichneten Sohne eines so ausgezeichneten Baters, mußte jedem für Baterland und Landsleute warm schlagenden stevermärkischen Herzen erwünscht und willtommen senn, und der Borredner machte diese Bekanntschaft im Jahre 1802 ben seiner Rücktunst aus England im Hause eines der würdigsten Staatsmanner der österreichischen Monarchie, des ehes mahligen Rammer-Präsidenten und nachmahligen Staatsministers, Grafen von Zinzendorf,

eines erlauchten und erleuchteten Schäpers alles vaterländischen Berdienstes, der daher den Grasen Wenzel von Purgstall, damahligen Regierungsrath, mit herzinniger Freundschaft beehrte. Der schönste Beweis der Freundschaft 3 inzen dorf's für Purgstall war das warme Interesse, womit sich der Erste bep Napoleon und seinen Ministern für die Frenheit des Grasen verwendete, welcher bald nach Gröffnung des Feldzuges des Jahres 180g in die hände der Feinde gefallen, und als Staatsgefangener nach Mantua abgeführt worden war. Ein Belege davon ist das nachstehende Schreiben des herzogs von Bassan no an den Grasen von Zinzendorf.

Lettre du Ministre Secrétaire d'Etat Maret à S. E. Mons. le Comte de Zinzendorf.

De Schönbrunn le 21 Juin 1809.

#### Monsieur le Comte!

Sa Majesté a accueilli avec bonté la supplique de Madame la Comtesse de Purgstall. Elle m'a chargé de faire connaître au Prince Major-Général, qu'elle accordoit à cette Dame la liberté de son Epoux. — Je n'ai pas perdu un moment pour en informer le Prince, et j'aurai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence le moment où les ordres auront été expediés pour l'exécution de la volonté de Sa Majesté.

Je me félicite Monsieur le Comte de la réussite d'une démarche, à laquelle Vous Vous êtes intéressé et dont Votre intérêt étoit bien propre à assurer le succés.

J'ai l'honneur de Vous offrir les nouvelles assurances de la haute considération avec laquelle je suis

#### Monsieur le Comte

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur Hugues Maret.

A S. Exc. Mons. le Comte de Zinzendorf, Ministre dirigeant de Conseil et de Conférence.

Purgstall vereinte mit dem edelsten herzen, der reinsten Seele, und mit der lebhaftesten Empfänglichkeit für das wahre Schöne und Gute, die größte Werkthätigkeit in der Ausstührung und Unterstützung nüglicher Entwürse und Unternehmungen zum Besten leidender Menschheit, und zum Wohle der sich schön und edel entsaltenden humanität. Mit dem Geiste des endenden und beginnenden Jahrhunderts, in wissenschaftlicher hinsicht stets gleichen Schritt haltend, hatte er doch nie dem Freyheitsschwindel der Revolution, selbst in den schönsten Tagen derselben, die mit seinem Blüthenalter zusammensielen, gehuldiget. Die redendsten Beweise davon enthalten die, auf seiner Reise nach Deutschland, Holland,

Kranfreid und England geschriebenen Briefe, wovon mit hinweglaffung aller auf die politifcen Begebenheiten jener Zeit fich beziehenden Stellen hier blog einige Auszuge örtlicher Unschauung mitgetheilt werden, weil dieselben ohne irgend einige Unmaßung wissenschaftlicher Belebrung für die Welt, bloß für die eigene niedergeforieben, ein fprechendes Dentmobl feiner fructanwendenden Wanderung durch die Fremde find. Diese Reise war die eigentliche Luftwandlung durch die Arüblingslauben seines Lebens, denn durch dieselbe flog der Blüthenstaub seines Geistes und feiner Geele den mablvermandten Geiftern und Geelen der Edelften und Größten Deutschlands ju; fo fand er in freundschaftlicher Berbindung mit den benden Grafen Stollberg, mit Sich. te, Reinhold, Goethe, Reimarus, Rant, und frater in Wien mit Collin, Steigentefd, Job. Müller, Sormapt u. f. m., von denen fich mehrere Briefe in feinem hinterlaffe vorgefunden haben. Um Ende diefer Reife fronte er bas Glud feines Lebens durch die Berbindung mit Unna Cranstown, aus einem der edelften und alteften fcottifden Gefdlechter entsprossen, dem großen, als Zierde seines Boltes noch lebenden Philosophen Dugald Stuart verschmägert, einer Frau, hoch und start an Geist und Charafter, wie Lady Unna Ruffel.

Gewiß murde eine Lebensbeschreibung und Charatterschilderung ihrer verlornen Liebsten, des Gemahls und des Sohnes, von der hand der Gattinn und ber Mutter als ein antifes Denkmahl in die Nachwelt hinausragen, wenn es nicht ganz ihren Grundsähen widerstritte, ihren Schmerz und ihre Liebe selbst öffentlich auszusprechen. Aber ein kurzer Auszus eines langen Briefes, den sie bald nach dem Verluste ihres Purgstalls schrieb, um sich über den Freund, den Ginzigen, gegen den Freund, den vertrauten, auszusprechen, stehe hier als der würdigste Grundstein dieses Denkmahls der Freundsschaft.

- We arrived in Paris a few weeks before the revolution of the 18. Fructidor (4. September 1797). My Purgstall's connection with Barthelemy and his friends exposed him to considerable danger. The principal charge alledged against the party in disgrace was a project anti-revolutionaire to be accomplished by strangers, and a mark of the conspirators was said to be a black collar to the coat. He was a stranger and happened to wear, for it was the mode in London, the dangerous collar. All

the other strangers hid themselves till the gates of Paris were again opened; he on the contrary went to the Odeon and was actually present when the act of deportation was decreed by acclamation, and abore 60 citizens of name expelled their country without even the apology of a trial.

— So perfectly did he trust to his knowledge of the French Character that he exterd the assembly by a billet he had got a few days before from one of the prisoners they were deporting.

We passed some time in Switzerland. The friendship of Lavater, his wish to be acquainted with Pestalozzi and his system of education, but above all the unexpected pleasure of finding Goethe in the neighbourhood renderd Zuric particularly interesting to him. After remaining a week in Munich with Comte Rumford and his institutions we continued our journey and arrived in Styria the beginning of winter. — Even in her undress the country was beautiful, but industry sleep'd and there was no patriotic hand to awaken her.

As his first and never varying object was the service of his country he regulated his estates in the manner that seem'd best suited to leave his mind free. This required between two and three years. — A sort of presentiment made him linger willingly at Hainfeld. The solitude was absolute; — but the charms of nature, his excellent library, and his infant lovely as the morning and every instant dearer to his heart, made the time pass as a sweet dream.

We were scarcely settled in Vienna when the battle of Hohenlinden took place. My Purgstall immediately of ferd his services to the Emperor and they were graciously received. A commission under the direction of Comte Lehrbach superseded for the time the existing authorities and undertook the defence of the capital; he was a member of this commission. —

I come now to the war of the year five. A commission to watch over the interests of the capital was again named, and the Presidency given to Comte Wrbna. My Purgstall acted under him and he always remember'd these painful days with that sort of complacency that attends the conviction, that all was done for the best. — He had the mortification to be obliged to receive Bonaparte when he arrived at Schönbrunn. He was twice sent to the Emperor and the last time, in particular, with eminent danger. The Arch-Duke Charles had cut off the supplies from Vienna and our situation was critical. He was supposed to be the hearer of a definitive resolution, and a report had been as sedulously as infernally circulated that he was to return intrusted with immense sums of money for the secret services of the state.

After the peace of Presburg the states of Austria confer'd upon him the honour of being one of their number as a testimony of their esteem.

Towards the end of the year 1807 he was placed as a Counsellor of Government at Gratz where he served his country, as he had always done, without receiving any appointment. — It must be confessed the town of Gratz was ill calculated for one accustom'd to the literary and inlighten'd society he has always enjoy'd, but his active mind found every where ample occupation, and the occupation of his heart. — Why may I not indulge the remembrance, it is my All! — The occupation of his heart,

the life of his life was his boy. — It was not the parental ties, it was a sympathy of character in the warmest tenderest form that united them. They had the same power over languages and sciences, the same political feelings, they saw Nature from the same point of view even in the very fictions that embellish her. — Their minds were the light of Truth and their souls were Love. — I was the wife and the mother. —

When the war of the year nine was approaching, he tried by every possible means to electrify the people around him. He paid the Landwehr-Officiers of his Rieggersburg-company and promised pensions to all the soldiers of it, who should obtain medals of honour during the war, to those who were wounded, and to the families of those who fell. — Also it was this company that on the glacis of Gratz first voluntier'd to follow the standart of the Arch-Duke John wherever the war might lead him. — Comte Goes was appointed Commissary General for the Army of Italy, and several men of rank were ordered to attend him, to second his exertions and organize the countries to be reconquerd. My Purgstall was one of the number.

The brillant commencement of the Arch-Duke John's campaign realized every hope. The first unluky omen came from where it was the least expected. A few days after the victory of Sacile Comte Goes with my Purgstall and Baron Spiegelfeld (who were under his orders) were made prisoners near to the gates of Padoue. After a short examination they were hurried to the prison of Mantua. — — —

My Purgstall owed his deliverance to the wisdom and



energy of his friends in Vienna then the head quarters of the French Army. If there could be any compensation for such a misfortune, (as the then Governor of Vienna Comte Andreossy said to me) it was to enjoy, as he had done, such unquestionable proofs of the esteem of his countrymen, but it is particularly te Comte Czernin and Comte Zinzendorf that my warmest ever lasting thanks are due. - I add a copy of the letter that gave him his liberty , but could not alas! do away the mortal blow his constitution had received. - He had been seized with a vomiting of blood. Tho' a degree of convalescence took place, it was only appearant; a lingering consuming fever was in his breast. On the 7. of August 1810 the vomiting of blood returned. He had to see his destiny from far, and mark its approach. It was not the pangs of death he feard, it was being torn from those he loved. — — We wandered to Italy. At Florence on the 22 of the March 1811 after agonies unutterable - without one complaint - he blessed and clasped his Darling to his heart - The Almighty is good and all he does is good, he said, and expir'd in my arms.

Unmittelbar nach dem Tode Purgstall's verlautete die Stimme öffentlicher Theilnahme und Unerkennung dieses Berlustes durch herrn Rollmann, den herausgeber des Aufmerkfamen, welcher sich in demselben über des Grafen Purgstall Tod in folgenden Worten aussprach:

Noch trauern wir um einen Mann, den der vaters ländische Abel seine Bierde, Litteratur und schöne Kunft ihren Vertrauten, der Redliche sein Vorbild, das Basterland seine Ehre nannte. Den 22. März d. J. ftarb zu Florenz Gottfried Wenzl Grafv. Purgftall, Derr auf Rieggersburg und Dainseld, St. t. t. apoft. Majestät wirkl. Kämmerer und innerökerreichischer Gubernialrath.

Geboren zu Gräß den 12. Februar 1773, brachte er die ersten Jahre seines Lebens bald hier und bald auf den Gütern seiner Familie zu. Seine erste Bildung ents widelte schnell ein seltenes Talent, und eine stille Sansts muth und Jartheit des Gemüthes machte den Anaben wie den Jüngling liebenswürdig. Im 18. Jahre seines Alters that er seine erste Reise nach Frankfurt, um der Krönung S. Majestat Leopold II. benzuwohnen. Bald darnach besuchte er mehrere deutsche Universitäten, vorzüglich Jena und Göttingen, und hörte, schon in Gräß durch philosophische Studien vorbereitet, die Vorlesuns gen der berühmtesten unserer Gelehrten. Auf seinen Reissen machte er persönliche Bekanntschaft mit den vorzügslichsten deutschen Schriftsellern, Wieland, Goethe, Lavater, Grafen von Stolberg und andern.

Im edeln Streben, sich mit nühlichen Kenntnissen ju bereichern, und sich für Gesellschaft und Staat zu bilden, reiste er später nach England, sodann nach Schotte land, wo er sich mit Johanna Anna Baronne Eranstown, einer durch vorzügliche Eigenschaften verehrungswürdigen Dame, vermählte. In ihrer Gesellschaft kehrte er durch Frankreich in sein Baterland zurud, wo er nur wenige Zeit auf seinen Gütern lebte, sodann sich nach Wien begab, um, mit den schönften Fähigkeis

ten ausgerüftet, und vom reinften Ginne für alles Gute und Große beseelt, dem Staate zu dienen. Mit Berzicht auf allen Gehalt diente er durch acht Jahre als Doffes cretar bei der Finanzhofftelle, wurde im Jahre 1810 nies derösterreichischer Bandstand, und diente vom Jahr 1807 als Gubernialrath in Graß bis an seinen Tod, der ihn auf seiner Gesundheitsreise durch Italien in Florenz ereilte.

Eine allgemeine Bestürzung erregte die Nachricht von seinem hintritte unter seinen zahlreichen Berehrern und Freunden.

Der Leichnam ruht in der Familiengruft auf dem herrschaftlichen Schlosse Rieggersburg. Ein hoffnungs-voller Sohn ift der Trost der trauernden Gemahlinn, die ihn beweint. Unvergeflich bleibt er allen, die ihn kannten.

Dieser Auffat ward aus dem Aufmertfamen in das Archiv für Geschichte, und
zum Theil in andere deutsche Zeitschriften, als die
erste öffentliche Stimme, die hierüber laut ward,
aufgenommen, — aber ein der Bewahrung der Geschichte und der Beachtung der Nachwelt weit
würdigeres Maal setzte dem ganzen verloschenen Geschlichte, und besonders seinen letzten edlen Sprossen, der Geschichtschreiber Reichsfrenherr von Sormanr, in den Uhnentafeln des ersten Jahrganges seines historischen Ulmanachs durch den
folgenden Urtikel: die Purgstalle.

Eine Ahnlichfeit ift bem Baufe ber Purgftalle gemein mit ben Lied tenftein en und mit ben Stud. fen von Trautmannsborf, diefe: daß alle bren Gefdlechter in Iprol, in Rrain, in Rarnthen, Oftreich und in ber Stepermart ausgebreitet und daß in allen diefen Banden, gleichfalls ftanbifche Befitthumer ber Purgftalle gewesen find; daß dort überall Rleden oder Dörfer ihren Nahmen führen, überall weitläufige Ruinen oder noch blühende Schlöffer ihres Nahmens emporfteigen. - Nur ift wieder ber Unterfchied, daß die Trautmanns: dorfe und die Purgstalle - alluberall eines Stammes und Blutes und urfprunglichen Bapenfchils des find, und nur im Verlaufe der Beiten, durch Sehdeges foid oder Erbe, durd Beirath oder andern Bludsfall, fic dergeftalt ausbreiteten. Dagegen haben die ofterreichifchen Liechtensteine, Berzoge von Troppau und Jägerndorf (welche der alte Glaube ju den Eftes und jungeren Belfen hinaufgeführt, weit ficherer aber, wenigftens mutterlicher Seits, ju den gewaltigen Ruen. ringern und juihrem Ahn Ajo von Gobathsburg) und die (gerade vor einem halben Jahrhundert erlofchenen, im Saufe Pobftabsin noch fortgenannten, durch Beis rath in Ofterreich, burd einen Ollmuger Erzbifchof auch in Mahren ausgebreiteten) tyrolifden Liechtens fteine, gar nichts mit einander gemein, als des Nahmens Gleichlaut, wie mit noch einem uredeln, bepden gang fremden Gefdlechte, der unmittelbaren Reichs. ritterschaft in Franten.

Die Überlieferung, daß die Purgftalle den Lanben an der Sau, Drau, und Mur ursprünglich fremd, aus Bosnien eingewandert fenen, wie denn auch ihr alteftes Infiegel, der Greifentopf mit dem Gilberbart, gegen Aufgang deutete, jahlt mehrere Jahrhunderte jurud. - Chriftenthum und Beidenthum, ros mifche und byzantinifche Kirche und Sitte, haben ja in Ungarn und deffen gegenwärtigen und ehemahligen Rebenreichen, lang und erbittert genug, ja bis in die Tage Ladislaus des Cumaners, mit einander gerungen. Seit des heiligen Stephans zwendeutigem Binfcheiden, mutheten unter ben Arpaden Throngwift und Burgerfrieg. -Wie hatte es fehlen konnen an Mannern und an Familien, die der Unterdrudung der Frenheit, der Religion, des Vaterlandes in ferne Gegenden entflohen? Die öfter: reichische Erbe mar bon jeher, nach der alten Germanen Beife, fremdem Unglud ein gaftfrenes Obdad. Belde Leiden oder Gefahren einen Purgftall jum Anfomm. ling auf deutschem Boden gemacht? welches fein Nahme, welches feine und feiner Bater Gefdichte gewefen.? tonnen wir frenlich nicht ergablen, aber fein Saus erfcheint bereits urtundlich in der Epoche, als Befchlechts: Nahmen überhaupt erscheinen, als der Raiserstamm ber salifchen Franken ju Grabe geht und der 3mentampf der Belfen und Sobenstauffen, Deutschland und Italien in ihren Grundfeften ju erfcuttern beginnt. - Seinrich und fein Bruder Bartwig von Purgftall treten auf als Beugen ben der Stiftung der Benedictiner:Abten Gleint durd Arnhalm von Gleinf und feinen Gohn Bruno, und durch die Frengebigfeit Ottofars, Martgrafen in Steper, feines Sohnes Markgrafen Leopold, des Starten, und des Apostels der Pommern, des heiligen Otto, Bischof ju Bamberg, um 1120 - und gwar unter den Liberie, nicht unter den Minifterialen oder Dienstmanen und Echenstittern des Markgrafen von Stener (Calles annal. Aust. I. 460. Edfar annal. Styr. dipl. p. 1. d. E. et annot. dipl. 844 des Florianer Chorherrn Aury Bentrage III. 298. 304. 308).

Leopold der Beilige, Stifter von Alofters neuburg, von Alein: Mariagell und von Beis ligen: Areuh, beschenkte 1130 das Domftift Salzburg mit Steuernachlaß. — Beinrich von Purgftall ift beffen Zeuge, wie bei der Gründung von Gleink.

Unbefannte Ungludsfalle icheinen hierauf, als inzwifden Stepermart und bald auch Krain, ben ganden ob und unter der Enns vereiniget und der Stamm der traun. gauifden Ottofare erlofden mar, die Purgftalle aus bem Stande der Atenen (Liberi, viri egregiae libertatis, nobiles) in jenen der Minifterialen herabgebracht ju haben; denn im July 1240, im Jahre feiner Berfob. nung mit dem Raifer und der Wiedereinsehung in feine Bande, ichenkt Bergog Friedrich, ber Streitbare, im Tobel bei Grat, Cunigunden, Albrechts des Ritters von Purgftall Tochter, mit ihrer und ihres Gatten Ginwilligung, sammt den aus dieser Ehe erzeugten Kindern, feinem Freunde Bifchof Beinrich von Gedau. - Cunis gunde fonnte aber auch bloß durch eine unebenbürtige Beirath ihren Deerschild erniedert haben und in den Stand des Gatten, in den Minifterialen: Stand getreten fenn? In Diefem Falle mare jedoch die Einwilligung bes Bemahls oder vollends ber Bufat, "nec non parentum suorum voluntate et assensu," schr überflüffig gewefen.

Die unheilsvollen Sturme des gedoppelten 3 wie fon reiches, in Ofterreich und Stepermart, nach dem

Abgang der Baben berger, und im gefammten Deutsch. land nach dem Abgang der Bobenftauffen, - Die fremde ung arifde Berricaft, - Dttofars fraft: volle Billführ und graufamer Argwohn, - die ihm Gieg, Land und Leben toftenbe Schlacht im Marchfelde maren porüber. - Schon hatte Rudolph die Frenheiten befdworen und hierauf das eifern e Thor ju Graß fich ihm aufgethan, - aus Kaifers Machtwort und mit der Churfürften Wille:Briefen mar der Dab sburger neue Derricaft in Ofterreid und Stener feft gegrundet, - als 1287 Ulrich der Purgft aller Beugschaft gibt, da Conrad und hemma von Laubgaft für 52 Mart Gil: ber, mehrere Guter in Chumben; dem Gotteshaufe Ged: au verfauften. - Beinrich von Burgftall focht ben M ü h le borf, wo Friedrich der Schone wider feinen Gegentais fer Ludwig den Baier, den Gieg und die Krone und die Rrenheit verlor. 1323 taufte Ergbifchof Friedrich von Galgburg, von Wilfing von Golded, das alte gerfallene Purg: ftall und verfchiedene Lebensrechte an fein Dochftift jurud.

In den Tagen jener zwiespältigen Kaiserwahl, waren die Purgstalle auch schon in Krain, wie in der Stepers mark und so auch in Tyrol angesessen. — Unserne des alten Hauptschlosses Tyrol, erhebt sich auch ein tyrolisses Purgstall — und die Reihe der tyrolischen Lans deshauptleute und Burggrafen zu Tyrol ersösser 1335 (im Todesjahre des lehten vom Görzischen Mannsstamme Beinrichs, Prätendenten von Böhmen und Pohlen, Bater Margarethens der Maultasche, im Jahre des Überganges Tyrols zuerst an Lurenburg, alsdann an dessen Nebenbuhler die Wittelsbacher, durch Margarethens zwenten Gemahl Ludwig den Brandenburger,

Sohn des Baierfaifers Ludwig) Bolfmar von Burg: ft all (1335-1342). Ein frenfamer Beld, hat er nicht bas angeborne Gefdlechtswapen, fondern mit ben nahmlichen Farben, in dem nahmlichen Felde, einen tampfbereiten Drachen geführt. - 1342 ftarb Boltmar. Gein Rach. folger Conrad von Schenna wich nach einigen Monathen, einem reifenden Gunftlings : Regimente : Der ein beis mif de Abel wurde jurudgefest, lauter Baiern brang. ten fich um Ludwig, und um die, deffen unwillige Margarethe; - Friedrich Mautner, Conrads Nachfolger, nahm zwendeutigen Tod, durch den rantevollen Schweid: hardt von Gundelfingen. - Carls IV. Ginfall in Inrol 1347, facte das unter der Afche glimmende Reuer gur hellen Flamme an. Der Landeshauptmann Engelmar von Billanders, icon in bem Zwift ber Carraras und der hunde von der Leiter ju Bern (Cane della Scala ju Verona, Baftfreunde Dante's) höcht zwendeu: tig, trat mit feinen Somägern, ben Auffenfteinern, offen ju Lurenburg hinuber. Aber Diegmahl flegte Der bairifche Ludwig, das Sauptschlof Inrol murde wider Berrath und Gewalt durch Margarethens Standhaftigfeit glud. lich erhalten, die Bischöfe von Briren, Chur, Tribent, vertrieben, gefangen, angefeindet, Engelmar aber, trug fein Saupt auf das Blutgeruft. — Berzog Conrad von Ted, der feine Burgen gebrochen und ihn felber gefan: gen, murbe binwieder 1352, durch eben jenen Schweid. hardt von Gundelfingen ermordet. Rur auf ein einziges Jahr folgte diefem wieder ein Fremder, 21: brecht von Bolfftein, - Beinrich von Bopfin: g e n, Pfarrer auf Tytol, Beheimschreiber, Kangler, juleht Statthalter Ludwigs, fah fich ploblich abgefeht, feiner

## XXVIII

Guter beraubt, mit peinlichem halsgerichte bedroht. -Darum - baf jene Epoche feines erften gandeshaupte manns Boltmar, von Purgftall, dem der heimathlis den Borwelt einiger Magen tundigen Tyroler, noch beut ju Tage fprichwörtlich für das goldene Alter gilt, wo das gand fich doch, feines eigenen guten alten Rechtes und feiner eingebornen herren erfreute, mit dem Ubermuth der Fremden unbekannt. — Aus Tyrol hat fich Bolkmars Gefdlecht bald wieder hinweg und nach Inner Diterreich gezogen. — Dort war 1384 Peter von Purgstall im Cifterzienfer: Stift Rain zum XIX. Abt ermählt. Wiewohl von Urban VI. und von den Berjogen Albrecht und Wilhelm mit Gnaden, Gut und Fren. heiten gefdmudt, gab er, von Altersichwache gebeugt, 1399 diefe Burde auf, um ganglich der ftillen Befchauung ju leben, ftarb aber hierauf fehr bald. Man hat von dem Abte Peter verfchiedene wichtige Urfunden: die wichtigfte für die Sittengeschichte jener Beit, betrifft Dag und Bewicht des Getreides in Rrain, und die Berbindlichkeiten der Bauern an Steuer und Gaben gegen fein Gottes: haus, aber auch ihre Rechte: ein beachtenswerther Bentrag jum beffern Verftandniß der Entwicklungsftufen des vierten Standes, der gandes: Cultur und des gandbes fibes, und der damable fo häufigen Rlagen über Sungerenoth und darauf gefolgte Seuchen. Die Beiten von Ernft dem Gifernen, bis Erzherzog Carl, Gohn Ferdis nands I. und Bater Ferdinands II., der in Grat eine eigene Linje ftiftete, maren bie Beiten vorzüglicher Ausbreitung der Purgftalle. - Es fam in ihr Wapen der rothe Ochfe mit dem guldenen Nafenring, von den 1540 erloschenen Berren von Grat, und die doppelte Sade

mit golbenem Stiel und ben bren fdwargen Straugens federn, von den, noch heut ju Tage in den Dohenwart fortgenannten Gerladfteinen. - Margarethe, Erb. tochter diefes Daufes, mar vermählt an jenen Doris von Durgftall, ber mit feinem Better Sigmund von Berberftein (uns durch ben Staatsrath Abelung in Petersburg, in feiner ganzen Univerfalität gefchildert) mit Georg von Thurn, Georg Oonigenbaumer, Dr. Jacob Deler, und dem berühmten Conrad Peutinger unvergeflich ift, in ber Befdicte ber alteften diplomatischen Relationen zwischen Österreich und Rusland, des politischen Spftemes Max I. gegen den Norden, und der Borfpiele jener großen Bufammentunft in Wien (im July 1515) zwifden Dar, dem poblnifden Siamund und Bladislam, Bohmens und Ungarns Ko. nig, der Borfpiele jener Doppel . Deirath gudwigs und Mariens, Ferdinands und Anna's, die eilf Jahre fpater die Diademe Ungarns und Bohmens wieder an Babsburg zurudbrachte.

Earl V. übergab Moriben, jum Bohn so großer Diens fte und Opfer, die frainerische Pflege Reifnit; jugleich mit dem Wapen, brachte er von den Gerlachsteinern die, gleichfalls in jenem Berzogthum gelegene, Berrschaft Krup an sein Haus, von der die Purgkalle in der Folge den, ihnen im Janner 1632 durch Ferdinand II. verliehenen Frenherrn. Titel führten. Schon Friedrich IV. hatte Joachim von Purgkall Lehen in Krain und in Unterstever verliehen. Ein volles Jahrhundert vorher, war Deinrich von Purgkall in Krain sessan, seine Witwe, bes dachte reichlich das tausendjährige Offiach; ihre Nachtommen noch frengebiger das Frauenkloster zu Bisch oflack.

Die benden ftenerischen Pumaftalle liegen ben Eilly bas eine, bas andere in der Gulm. Gie find zeitlich vom Saufe abgekommen und in verschiedenen Banden gewesen, infonderheit in jenen der Grafen von Sorottenbad und der Frenherren von Gibifch: mald, herren ju Purgftall, Gidberg, Balded und Grabenhofen. - Das öfterreichifde Purgftall mar Auersbergifc, das frainerifche gelangte verfchies dentlich an die Thaller, an die Hohenwarte, an Die Apfalterer. Der treffliche Balvafor fannte gar wohl den edlen Stamm, und ließ auch feinem vielgeliebten Vaterlande den Ruhm nicht entwinden, das eigentliche Stammhaus in feinem Schoofe getragen juhaben; - bie Purgftall: Gulden, in den alten Rentbuchern des Paffauer Domftiftes gebos ren gleichfalls diefem Gefdlechte an.

Auch die Edelsthe Fischern, Kraschnis, Wustolitsch, Grades, Frenenthurn, Weinit, Wolfsborf, Neidek und Görtschach in Krain, sind insgesammt Purgstallisch gewesen; des Dauses altes ste Ahnfrauen, von Flednik, von Rattmannsdorf, von Reichenburg, von Stein ic. waren insgesammt Kraines rinnen, so wie die Purgstalle auch nahe verwandt dem erlauchten Grasenstamm der Ortenburger (Nebensweigen der alten Grasen von Sponheim, Gaugrasen im karnthnerischen Lavants Thale, Stifter von St. Paul, herzoge von Kärnthen, — Pfalzgrasen in Baiern, und dort, bis in unsere Tage, viele Europa's erster Resgentenhäuserüberlebend). Wie Offiach und Bischoflach, zählen auch Michelstein, Radmanns

dorf, und die Augustiner zu Baibach, Dentmable ihs rer frommen Frengebigfeit.

Danns Ernst, Graf von Purgstall, scheint als ein guter Oftereicher, auch das "selix Austria nubo!" zur Achse seiner Dauspolitik erkoren zu haben. Seine erfte Dausfrau Regina, Katharina Freninn von Galler, brachte ihm jene unangreisbare, weithin schauende Riegs gers burg zu; die andere, Katharina von Derbersstein, die Herrschaft Liebenau. Er verband den übrisgen Bestungen des Hauses, St. Lorenzen im Mürzsthal und Ober-Marhofen in Untersteper.

Nur mit tiefem Schmerz vermögen wir ihn jeho ju lefen, den Zuruf ham mer's, an den Grafen Wenzel Purgstall, seinen Freund, vom 21. October 1810 aus Hainseld, nicht lange zuvor als von des edlen Grassen lehter, tödtlichen Reise in das Land — "wo die Citrosnen blühen, aus dunklem Laub die Gold-Orangen glüben, von dessen lauen Lüften und blauem Himmel, wo die Myrthe still und hoch der Lorber steht," — vergebens Rettung gehofft ward —

# Die Rieggersburg. \*)

Sen vor Allen gegrußt, felfige Rieggers. burg!

- Also rief ich dir zu \*\*) (zehen der Jahre sind's) Als die Lyra mir tonte Bu lobpreisen das Baterland. —

<sup>\*)</sup> Der beigebundene alte Rupferftich ftellt bas Schlof von zwen entgegengefehten Seiten vor.

<sup>\*\*)</sup> In der Ode: Die Stepermark.

#### XXXII

Riefs vom Cetifchen Berg, ftattliche Fefte, dir Ungesehenen zu, weil mich Berhangniß und . Pflicht vom Baterland riffen, In die Länder des Oftens hin.

Bu des Bosporos Strand, jum Pyramidenfeld Und von dorten hinweg durch gabitanifden . Schund und Albions Fluthen Bu dem pontifden Meer gurud.

An der Them f' an der Sein' Ufern verlangt es mich, An des Ifters und Nils siebengetheilter - Mundung, sehnlich nach dir, o Mur und Mur; und geliebte Raab!

Deren Segengefild bis an die Rieggersburg Reich und üppig sich behnt, busigter Bügel Und schon gehügelter Busen Liebeswonnige Pflegerinn!

Alfo gludlichet nun, wo ich ins Vaterland Mit Coildem ") Shat wieder gekehrt bin! Dier auf heimischem Boben Deines eblen Besigers Gaft;

Gruß' ich dich in dir felbft, herrliche Rieggersburg, Reihe Bluthen des Lieds Purgftall dem Freund als Krang,

") Die hundert fleben toftbaren orientalischen Manuscripte, wets de der Berfasser der taisert. hof Bibliothet von Paris zus rud brachte.



. . ٠ • . . : ì

Den er häng' in die Sallen Bu den Mahlen des Ritterthums.

Auf vereinzeltem gels ragend jum himmel auf, Stehft du trobend der Zeit. Alfo vereinzelt fteht Bahre Größe, die Zeiten .
Überragend mit Felfenkraft.

Sieben Thore hindurch fleiget der Schlangenpfad \*)
Bur Afropolis auf, wie Etbatana mit
Sieben Ballen fich bob \*\*), wie's
Siebenthorige Theben einft \*\*\*).

Ober glangender noch foaut der Sabder hier Bene himmlifche Burg, deren gefeyete Sieben Thore am Norden

Bhm die Pforten bes himmels find \*\*\*\*).

Sieben Geifter bes Lichts halten die Bache dort Um Ormufdens Gezelt. Siebengestirnen gleich Lodernd, fahren fie auf dem Doben Bagen des Deeres ber †)

<sup>9</sup> Julins Edfars Staats und Riechengefchichte bes herzoge thums Stepermart. 5. 28.

<sup>\*)</sup> Berodot. 1. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Sophofles, die Sieben vor Theben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die Sabaer faben in ben fieben Sternen bes heerwagens bie Pforten bes himmels, burch welche bie Engel aus und ein geben. Hist. oriont. suplementum por Abrahamum Echell.

t) Soroa fiers Lebre wies ben fleben Amichaspanben als ben weltlentenben Genien die fleben Sterne bes großen Baren jum Aufenthalt an.

### XXXIA

Sie die Spender des Geift's, fie die Berathenden ?) Ihnen send ihr geweiht, Pforten der Rieggersburg. Deren grauester Namen Ruggier's (Rüdigers) Feste heißt \*\*),

Der ermudet vielleicht vom hippogryphenritt, Als er himmelherab fentte das Flügelroß \*\*\*). Jene Gaben des Geiftes Niederlegt in der Rieggersburg.

Sieht ein öftlicher Mann folde gewaltige Maffen übergewälzt, spricht er: "das konnten nur Diwe, oder ihr Meister, Der sie bandigte, Salomon \*\*\*\*).

Sieht er Felsen behau'n, thurmenden Wallen gleich, †)
Spricht er: "Nirgends fürwahr; sah ich dergleichen noch
Als am Berg Bissun, den
Einft Ferhad so behau'n hat ††).

Aber fabelnde Mahr' magft du mit Recht verfcmab'n, Graue Kunde der Kraft! Felfen ins Mart gehau'n,

- ") Die fieben Saben des heil. Geiftes, genommen aus Jeremias.
  ") Rugger, Ruggiero, Rübiger Ruggerspurch. Rinders manns Repertorium der fieder märfischen Ses schieder. Urtikel Riegersburg.
  ">\*\*\*) Ariost. C. IV.
- \*\*\*\*) Di we, die Damonen der vrientalischen Minthologie, dem Ringe Satomons gehorsam. V. Herbelot. Bibliothaque Orient. †) De muro caucas. Gog. et Magog. Bayer Opuscula.
- ti) Bif futun, ein Berg bei Samadan, fentrecht behauen, nach ber orientalifchen Sage von Ferhab, bem ungludlichen Beliebten Schirins, S. Schirin. Ein morgentanbifches Ges
  bicht. Leipzig 1809.

Sprichft bu icon feit Aionen Als ein romifches Bert bic aus ").

ï

Mir merkwürdiger noch als das befestigte Calpe, Malta's Gestein, und das Gemaner von Rhodos, die ich gesehen, Als Aornos, das Keiner noch sah \*\*).

Du, einst Stepermarts Wall wider osmanische Deere, höhntest den Zeind stegend, so daß du, wie Deine Schwester Comorn, \*\*\*)
Unbezwungene Jungfrau bift.

Frevelnd wähnten fie ichon beiner gewiß zu fenn, Aller Wehren entblößt, als die Gefangenen Du, an deiner Bekleidung Selber Pand anzulegen zwangft \*\*\*\*).

Sarten Bergen entströmt mande der Thednen doch, Also hartem Gestein sieben der Quellen hier. Größer ift Dippokrene +) Als der Brunnen auf Pergamos.

- \*) Laut einer romifden Infdrift. S. Carl Mapers Miterthus mer Stepermarts.
- \*) Aornos, die, ihrer Bobe wegen, von Bogeln unerflogene Bes flung auf bem inbifden Buge Alexanders. Arrian. IV. 25.
- \*\*\*) Befannter Maffen ficht auf dem Balle ju Comorn beg. halb eine aus Stein gehauene Jungfrau.
- ann) Un ben Geftungswerten mußten türfifche Rriegegefangene arbeiten.
- t) Der größte diefer Brunnen ift die Rogtrante, ein in den Belfen gehauener Weiher von weit größerem Umfange, als der große Brunnen auf der Spipe des alten Ilions.

## XXXVI

Siehe! inner des Balls deden die Weichen des Berges Reben und Saat, Gaben der Göttinnen, Ohne denen, so Penus,
Als ihr Buble Gradivus farrt ").

Die Belagerungszeit zählt man nach Ernten hier. \*\*) Während außen der Feind Muh' und Geduld verliert, Reift von innen das Kornfeld, Wird gekeltert der Traubenfaft.

Alfo trage der Mann, der in Gefahren der Beiten, flegegewohnt, wie in Gewittern ein Felsen außeren Stürmen Erog ju biethen gewiß fenn will,

In der eigenen Bruft goldene Gaben von Ruh' und nährender Kraft, fest sich vertheidigend, Bis vorübergezogen

Mit den Jahren das Ungethum.

Micht auf Ahnen und Gold, sondern auf eigenen Muth vertrauend und ftolz, weih' er dem Vaterland, Wie den Marmor der Veste, \*\*\*) Ohne Reue des Silbers sic.

<sup>\*)</sup> Sine Baccho et Cerere Venus friget. Sradious ein Rabs me des Mars.

Die Belagerten tonnen hier thun, was die Araber thaten, da fie Confiantinopel belagerten. Als fie teine hoffnung faben, die Stadt binnen Jahresfrift ju bezwingen, faeten und erntes ten fie im Angeficht der Belagerten, und diest mahrend fieben Jahren. S. die Bpjantiner.

Pr) Ober einer Seitennische bes hauptthore fieht auf einer marmornen Lafel die folgende Inschrift:

D, mein Baterland! fidnden nur Mehrere Goldem Samen entfprofit, Monner wie Purgft all auf, Gleich der Rieggersburg bothft du . Allen Stürmen der Zeiten Troß;

Burbeft dantbar und gern, ihrer fets eingebent Mit calpbischem Stahl graben die Thatenschrift In pentelischen Marmor (Denn an diesem gebricht's dir nicht); ")

Würdest ihnen erhöh'n Mahle von bleibender Dauer ewigen Ruhms, wie Obelisten und Pyramiden Ägyptens, Bie die Felsen der Rieggersburg.

Bas ich in 16 Jahren hab lafen pauen, ift wol ju foben und ju fchquen;

Rein Beller mich nicht reuen thut, ich mains bem Bater, fand ju guet. 1615.

Dber ber anbern Rifche febt:

Auf Gottes Gnad' und mil bes Geben, ficht all mein Soffnung und mein Leben.

Catharina Safferinn, geberne Bedilerinn, Freginn Frau ju Riegferspurg Liechtenegf Bittib.

Ober bem Gingange :

Mors licet pleetra silet, loquitur post funera saecli sumtibus ista meis structa domus.

Seit lange ift biefe Burg, ein Eigenthum bes Purgftallis fcon Saufes.

\*) Unfer groffer Rünftler, fr. Rifflug, hat bem Marmor, ber in ber Gegend bei Abmont, genannt: im Walbe, bricht, gleichen Rang, wenn nicht ben Borgug, vor bem cararischen querkannt. Wenzel Carl Graf von Purgstall, der dreper Raifer Boppold I., Joseph I. und Carl VI. Edelknabe, Kammerer, Landeshauptmann in Görz und Obersthofmarschall war, erkaufte 1710 von der Grafinn Witwe Urfini-Rosenberg die herrschaft hainseld, und erhob Rieggersburg sammt dem Frenhof zu Radkersburg zum Familien-Fideicommisse, machte alle seine Besihungen schuldenfren, und legte den ekten Grund zu der trefflichen Bibliothek daselbst.

Un frenfamen Kampfhelden ift der Adel Inner-Ofterreiche (überhaupt die Biege des, bei weitem größten Theiles, unferer fürftlichen und graflichen Saufer Deuts fcher Abfunft) überaus fruchtbar gewefen : bas Saus Stubenberg gibt für fich allein eine gange Schidfals. Tragodie; fein Wilfing und Andreas Baumtir: der einen Adill und rafenden Ajar; Sigmund von Ber: berftein, den vielgereiften, vielverfucten Donffeus. In Grasmus Lueger ging eine fraftige, Catilinaris fce Abart unter; Die Starhemberge haben an Cafpar und Beinrich Wilhelm ihren Denenius Agrip. pa und Appius Claudius, an Rudiger und an Guido - ihren Manlius und Rabius. Bider Margarethen die Maultafde und wider den Belden Mathias Corvin, überbothen zwen Dietrichfteine mit gludlicherem Ausgange , den Berzweiflungsmuth der letten Metuller. - Golde helbenmuthige Kriegsleute fehlen auch feineswegs im Gefdlecht ber Purgftalle.

Ritter Joachim, aus Katharinen von Ungnad zu Weissenwolff, Bater jenes berühmten Moris von Purgskall, war Friedrichs IV. Feldhauptmann wider die Empörer und wider den fühnen Wittowiß; — Gallus, sein Better, zog 1440 an der Spise der Krainer mit dem

großen Aufgeboth Inner . Ofterreiche, wider die Ungarn und den Gegentonig Bladislaw von Pohlen, fur Die Rechte der königlichen Baife Albrechts II. und der Que penburgifden Glifabeth, für ben, nach des Vaters Tobe gebornen Ladislam. - Bie fein Better, ber Berberfteiner, war auch Moris von Burgftall, mit dem Schwert. wie mit der Reder gewaltig. - Als Graf Riflas Salm und Wilhelm von Rogendorf 1529 Wien und- in Wien - gang Oberbeutschland wider den großen Gulenman fleghaft erhielten, mar die Bulfe aus Inner . Ofterreid die eiligste und jahlreichfte, unter ihren Sauptleuten: Sanns Jürg von Purgftall, mit hanns Kabianer, Christoph, Sanns, Bolf, Meldior und Gotthard von Lamberg, Niclas Souitenbaum, Georg von Gallenberg ic. Grasmus von Purgftall, von folder Leibesgeftalt, daß, wie er oft jum Scherz gezeigt und fein Conterfen im Schloffe Frenenthuen noch weifet, ein großer Bod mit aufgerichteten Bornern zwifden feinen Rugen durch. geben fonnte und Er gelabene Bagen mit ben Sanben fortjog, mar, unter Mar II., einer ber vorzüglichften Sauptleute Des - burd feinen flugen gelbherrnfinn , wie durch feine Duldungsgrundfabe berühmten, Frege herrn Lagarus Sowendi, und Commandant in dem befeftigten Unghvar. - Diefem fehr nabe, auf einem einjelnen Felfenriff in fumpfiger Chene, bis jur weinreiden Pyramide von Totan Alles überschauend, lag Mun. facs, der Sauptfit Johann Sigmunds Bapolya, Boywoden von Giebenburgen, angemaßten Konigs von Uns garn, - ber Schluffel jur Marmarofch, ju den Salzwerten, nach Siebenburgen und nach Pohlen .- Johann Sig. mund belagerte Unghvar, am Coluffe des Jahres

1564, mit aller Dacht. Auf des Großberen Guleyman Befehl ichidte ihm der Bafca von Buda (Ofen) turtis fche Bulfsvölter. - Im Angeficht ber feindlichen übermacht jog Purgftall mit eingelegter gange, die feindlichen Spahis herausfordernd jum Kampfe, Mann für Mann, aus der Stadt, dem jur Berfartung oder jum Entfabe porguglich mit viel Gefdut herantudenden beutfden Befdmader entgegen. - Dit ibm vereiniget, both er fogleid bem Reinde Die Golacht, Das Gefcous burd Die Aufftel. lung in Echellons, und durch wohl gewählten hinterhalt des Feindes Blid verbergend. Die aus Giebenburgern , Turten . und Pohlen bunt jufammengefehten Beinde, durch ihre Überzahl wieder ermuthigt, prallten rafc vor; da öffnete Purgstall feine Reihen, und bewarf fie mit einem folden Wolfenbruch von Traubenfchaffen und Rettentugeln, daß über 4000 auf dem Plage blieben, panis fder Odteden bas gange Beer ergriff, auf ber wilden Alucht noch eine Ungahl aufgerieben wurde, und die Niederlage ben Unghvar, verbunden mit jener ben Stath: mar, Zapolya jum Frieden und jur Ablegung des anges maßten Königs: Titels nöthigte. - Abam von Purgftall zeigte feinen Belbenmuth 1503 in ber Golacht bei Betrinia wider Saffan, Vafda von Bosnien; - Sanns Georg von Durgstall im Kriege wider die Usfofen, - als Baffenbruder Wallenfteins, im Kriege von Friaul wider Benedig; - wider Mannsfeld und den Braunschweiger, wider Danen und Soweden im brenfligiahrigen Ariege, wie er denn auch, mit drengehn Bunden bedect, an benjenigen verftarb, fo er wider Bernhard von Beimar in ben hartnadigen Schlachten ju Brenfach's Entfag erhielt. Seine Bruder Carl und Bolf Gigmund fochten ben

perberblichen Krieg noch weiter mit; - Ferdinand Bils helm ftritt in den Feldjugen in Pohlen, Pommern, Dols ftein und Soleswig. - Begen fiebgig Jahre lang maren lauter Pungstalle Befehlshaber ber Artebufier. Ruraffier : Compagnie ju Carlsftadt, Diefer trefflichken Borpoft des Beneralats der windischen, croatifden und vetrianifden Grangen." - Carl Beidhardt, ben der Ginnahme von Fünffirden und in der Schlacht ben St. Gotthard unter den Borberften, nahm den Tod im Elfaf unter Montecuculi; - Graf Sanns lief vor Eperies fein Beben ; - Sigmund Friedrich hatte gegen Somes den und Danen gefochten, ein Rebenbuhler feines Abnherrn Erasmus, an Riefengrofe und Starte. - Aud er zerbrach Sufeifen, lud fieben ermachfene Perfonen auf feine Schultern und trug zwen Morfer, jeben won mehreren Centnern die Treppe binauf. - Roch im flebenlabrigen Ariege wider ben großen Ariedrich, ift Burgftal lifdes Blut auf bem Bette Der Ehre gefloffen , aber Stres ben und Bollbringen der lette n Purgstalle, galt vorjugsweife, ben Runften bes Friebens.

Danns Ernft Graf von Purgftall, inneröfterreichifcher Statthalter und geheimer Rath, war der Erwerber
ber Rieggersburg.

Dum regit imperium Leopoldus primus et augent Quae cernis sumptu, facta fuere meo, In multis Normam transgressus, non tibi mirum Sit, cogor montes edificando sequi.

Joann: Ernest Comes a Purgetall S. C. A. R. M. Cam: et: Cons: act: int: et lectiasima Conjux ejus Catharina Comitissa de Purgetall, nata Comitissa Galler Auno 165Johann Ernests Sohn, Rudolph, folgte seinem Vaster, in früher Jugend, unvermählt ins Grab. Sein Brusder Ernest, war in die Gesellschaft Jesu getreten, und hieß im Orden, Pater Albert. — Nach Audolphs Tode trat, in Alberts Nahmen, die Jesuiter: Provinz mit Aussprüchen auf die Rieggersburg hervor, und verschmähte sogar nicht List und nicht nächtliche Überraschungsversuche, um von derselben Besitz zu nehmen. Aber ein entschossener Verwalter, wohl unterrichtet von dem nächsten Ansverwandten und gesehlichen Erben, Carl Wenzel Grasen von Purgstall von der böhmischen Linie, vereitelte diese Anschläge. — Nach mehrzährigem Rechtsstreit, wurde Pater Albert mit einer beträchtlichen Gelosumme abgessunden, die er auf die Gründung des Cymnasiums zu Marburg wendete.

Earl Wenzels Sohn, Graf Johann Wenzel, vers dient der Aumford Öfterreichs zu heißen. Er war für Stepermark, in der Epoche der ersten Grüns dung der Gesellschaften zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur: und Landeskunde, was in der Epoche ihrer Wiedererneuerung, der Altgraf Dugo Salm für Mächs ven und Schlesten geworden ist. — Weite Reisen, ausgebreitete Belesenheit, ein mildes, aber concentrisches Gemüth, eine durch reises Nachdenken und durch viels seitige Erfahrung geläuterte Wisbegierde, eine wohls motivirte, ihren Zwecken streng einpassende Thätigkeit, eignete ihn ganz dazu, der Schöpfer neuer Ansichten, neuer Mittel, neuer Bestebungen auf seinen Gütern, unter seinen zahlreichen Freunden und Bewunderern, unter seinen dankbaren Landsleuten zu senn.

-Beldes ruhmvolle Gedachtnif, weihte ihm nicht der

erhabene Freund der norifden Alpen, der durchlaud. tigfte Erghergog Johann, ber National Bildung. Des Gewerbfleißes, des Landbaues in der Stepermart fenntnifreider und großmuthiger Wohlthater, in der Eröffnungsrede der wiederauflebenden Agriculturs . Gefell. fdaft am 28. Mart 1819?! - Wenige Raats : und land. wirthschaftliche Gegenstände feiner Beimath find es, welche Burgftall, Director jenes Bereins, nicht durch treffliche Ausarbeitungen erörtert, nicht als Entdeder ober Berbefferer erweitert , nicht durch Behren und Benfpiel , Bort und Schrift, That und Opfer, beharrlich und darum auch gludlid unterftust batte : nabmlid Biebaudt und Beinbau, Obftbaumzucht und Farbefrauter, Maulbeerbaume und (icon 1766) Abornjuder, Krapp und Kartoffeln, Seidenerzeugung und Bienenzucht, Bertheilung der Gemeinweiden und Austrodnung der Gumpfe (im Ennsthale); - fo wie die Preisfragen über Berbutung ber Biehfeuche, über die Schafzucht, über den Erdapfelbau von Scopoli, von Wagner, von Unteregger jum Theile vortrefflich gelöfet. - Er widmete feine Deierhofe ju Musterhöfen. Er ließ Mafdinen, Wertzeuge und Modelle auf eigene Roften aus England und Frankreich toms men. — Seine gehaltvolle Darftellung feste endlich den frepen Austrieb des Bug : und Maftviebes durch und bewirkte die Abichaffung der verderblichen Schlachtvieh., und holzwidmung der gangen Umgegend, blog für ben Bedarf der Provinghauptftadt Graf! - Dit vielfeitiger Sachtunde und großer Umficht, entwarf Purgftall den weitläufigen Plan der Colonifirung des von Trummern der Romerwelt erfüllten, oden Pettauer Feldes, und wie hat ein anderer nie genug ju beherzigender Begenftand, seine wahrhaft vaterläudische Seele bewegt und ausgefüllt, die Vereinfachung der Steuern?! — Manner wie Graf Sauer, der Abt zu Admont, die Professoren Biwald und Boda, Dr. Gleissner, Schaffersfeld ze. waren ihm getreuliche helfer.

Die große Theresta hatte ihn 1775 an die Spise der stepermarkischen gandwirthschafts & Gesellschaft gestellt. Sie ernannte ihn schon 1768 zum Commerzien-Rathe und zum Bensther ben der kandesstelle, in Dingen, die das Miturtheil Sachverständiger voraussehten, — 1769 zum Protector des Lehramtes, der Polizen und der Commerz Bissenschaft. — Deutschlands gelehrte Gesellschaften, zählten ihn wetteisernd ihren Mitgliedern den und ahnliche Auszeichnungen, aus Frankreich und aus Italien, bekräftigten es, wie innig sein anspruchloses und doch bennahe keinem einzigen Zweige gemeinnühigen Wissens und Wirkens entfremdetes Forschen, auch vom fernen Auslande geehrt worden sen?

Graf Wenzel Purgkall hatte viele Jahre in unents geltlichen Staatsdiensten verlebt. Zunehmende Schwäche bes Gehörs hinderte ihn, diese edle Widmung noch langer fortzusehen. Immer neue Beschäftigungen von keis gender Wichtigkeit ließen ihn auch erft spat dazu kommen, sich zu verehlichen; — 1771 erhielt er die römische Dispens zur Vermählung mit seiner Cousine, der verwitweten Gräfinn Julie Gondola, gebornen Gräfinn Rindsmaul, die ihm am 12. Februar 1775 zu Gräß den einzigen Sohn, Wenzel Johann Gottfried gebar. —

Von den Kindesjahren an, zeigte fich in Purgftall die fanfte Seele, die, sein ganzes leben hindurch, die Liebe und das Glud der Seinigen war, jene eble Be-

geisterung für alles Sute und Shone, jene unwiders stehliche Abneigung gegen das. Alltägliche und Gemeine, die ihn in allen Glücksfällen oder Widerwärtigkeiten seiner Bahn leitete und erhob, — jener mächtige, innere Trieb zur Vervollkommnung und Ausbildung, der ihn das goldene: "Nulla dies sine linea"! wirklich auch keinen Tag aus dem Gesichtskreise verlieren ließ.

Auf der Reife , von Sainfeld nad Gras, berührte feinen edeln Bater, ein tobtlider Solagfluß (4. Rovems ber 1785). Purgftall jablte bamable zwölf Jahre, Die Sorgfalt feiner Mutter und Bormunderinn und wohl gewählter Lebrer hatten ihn einer folden Entwidelungs. ftufe entgegengeführt, daß feine im 16. Jahr beftandene Brüfung aus fämmtlichen Dumanioren, allgemein als ein Benfpiel auffallender Gebachtnif und Urtheilstraft der fogenannten Bunderfinder citiet wurde. - 3m 17. Jahte machte er eine Reife an verschiedene deutsche Dofe und jur Raiferfronung Leopolds II. nad Frantfurt. -Dort entspann fic Die lebenslange, porgaglich in Wien für Purgitall (noch mehr für feinen Freund hormane, in hiftorifder und publiciftifder hinficht) jur fructbaren Soule erwachsene Befannticaft zwener ehrmurbis gen Mannen, des großen Gefdichtidreibers ber fomeis gerifden Gidgenoffenfdaft, Johannes Dullet, und des nachmabligen Reichs : Referendars, Veter Frenheren von Rrant. - Des jungen Burgftall feltene Anlagen und fanfte Freundlichkeit jogen insbefondere Die wohls wollende Aufmertfamteit des Churfürften von Colln und Dod . und Deutschmeifters, Erzherzogs Marimilian, auf fic. Er ertor ihn ben biefer fenerlichen Gelegenheit, den Rammerherrendienft ben ibm ju üben. - Ben feiner Rudfunft in die heimath, vollendete Purgkall mit ausgezeichnetem Erfolge die Rechtswissenschaft und sammtliche Borübungen des Staatsdienstes, trat die Berwals
tung seiner dren herrschaften an, traf daselbst die nöthigs
ken Anordnungen und ging für mehrere Jahre auf
Reisen.

Die berühmtesten teutschen Musensite, Jena, Göte tingen, Weimar, Dresben, Berlin, Marburg, waren sein exstes Ziel. Wieland wurde sein väterlicher Freund und sein täglicher Umgang. — Kant zog ihn nach Königssberg. — Mit Goethe, Wieland, Derder, Las vater ic. stand er im Briefwechsel. — Aber wo Er wie ein Sohn und Bruder empfangen, lange mit Liebe zurückgehalten, wo Er in Briefen an seine Mutter, als eine Freude und Zierde des Dauses geschildert, und noch lange nach dem schmerzlichen Abschiede, durch rührrende Abzeichen der Erinnerung geehrt wurde, war bei dem ehrwürdigen Grafen von Stollberg.

Nach einem langeren Aufenthalt in Danemark schiffte er sich nach London ein, und durchreifte als wißbegieris ger Fodscher, die grane Janberwelt der dren brittischen Inseln. — In Schottland ward ihm die Perle seines Lebens, jene, als zärtliche Gattinn und Mutter, gleich verehrungswürdige, mit allen Vorzügen des Geistes, wie eines Perzens voll Ernst und Milbe, Liebe und Würde geschmückte Dame, die jeht noch, die let t.e., zwischen den Gräbern des Gatten und Sohnes, den ehrwürdigen Nahmen Purgstallt trägt, und durch die große Vergamgenheit eines vielsach königlichen Blutes, wie von einem erboßten Geschied eigens dazu ausersehen schien, den versteinerten Ausruf von Schillers Marpha, im finstern

Alofter, an der außerften Grange der belebten Belt, fcmergvoll mahr gn machen:

Mir fann das Jahr, das alle Welt verfüngt, Nichts bringen. — Mir ift Alles ein Vergangnes! —

3ch will mich nicht beruhigen; ich will nicht Bergeffen. Das ist eine feige Seele, Die eine heilung annimmt von der Zeit — Erfah für's Unerfehliche!——

Johanna Anna, Witwe und Mutter ber benden letten Grafen Purgkall, Wenzel Sottfried und Wenzel Naphael, geborne Baroninn Cranftoun, leitet fich in gerader und legitimer Abstammung von dem heiligen Ludwig, König von Frankreich, und trägt das Blut der Capetingen, wie der englischen und scottischen Könige in sich!

Diefe Filiation ift zu merkwürdig, und allen geneas logischen Träumerenen zu fremd und zu ferne, als daß wir fie nicht hier, wenigstens im Auszuge, unfern Sefern vor Augen Rellen follen, wie die Gräfinn felbe, mit ans dern Denkmahlen des ausgestorbenen Purgstallischen Geschlechtes und seiner wohltbätigen Birksamkeit für Stepermark, im Archive des Johanneums, documentiet, niedergelegt hat.

König Endwig der heilige † 1270. Philipp III. † 1285. Margarethe, des Brittenkönigs Eduards I. Gemahlinn † 1317. Edmund Plantagenet, Graf von Kent, enthauptet 1329. Johanna, Prinzessinn von Ballis, vermählt an 1) Thomas holland, Graf von Kent; 2) an den schwatzen Prinzen; — Thomas holland, Graf von Kent, Brus

der (utarin) König Richards II. † 1397. Margarethe, Grafinn Sommerset, Derzoginn von Clarence, Gemahls
1) Johann von Beausort, Graf von Sommerset; 2) Thos mas Plantagenet, Derzog von Clarence, Deinrichs V. Bruder. — Sie karb 1440. — Johanna Sommerset, Gemahl König Jacob I. von Schottland † 1445. — Johanna, Gemahlinn Georgs Gordon, Grasen Huntley, — Alexander Gordon: Huntley † 1524. — Johanna, Gemahlinn Colin: Campbells, Grasen Argyle, — Archibald Campbell, Graf Argyle † 1558. — Colin: Campbell: Arsgyle † 1584. — Archibald † 1638. Archibald Marquis Argyle enthauptet 1661. Archibald enthauptet 1685. Joshanna Marquise & othian, — Johanna Lady Cranskoun, — Georg Cranskoun † 1788. Johanna Anna, versmählte Gräfinn Purgstall.

Der Friede von Campo Formio erlaubte Purgftall, nach einem langen Aufenthalt in Großbritannien, über Paris in sein fleprisches Vaterland zuruck zu kehren. — Am 19. Februar 1798 wurde ihm zu Wien der einzige Sohn Raphael geboren.

Ohne Gehalt, mit seltener hingebung, mit einer für seine bereits geschwächten Kräfte unverhaltnismäßigen Ankrengung, weihte sich Purgkau der öffentlichen Berwaltung, und genoß das Zutrauen der erften Staatsmans wer in den, wiewohl untergeordneten Stellen eines nies deröfterreichischen Regierungs Secretars und hof Sescretars der Finanz Dofftelle. — Sein haus in Wien war ein freundlicher und theurer Bereinigungspunct als les dessen, was auf höhere Bildung, auf gediegenes schriftkellerisches Streben, auf vaterländisches Gefühl, Auspruch machte. — Es sep erlaubt aus diesem Kranze,

die Grafen Moris Dietrichftein und Degenfeld, Johan: nes Raffer , den Fregheren von Frant, Die hofrathe Briedrich von Gent, Arenberen von hormane, Joseph von Sammer, Beinrich von Collin und juvorderft jenen gladliden Areund der Mufen und der Suldaottinnen. ienen im Rorben und auf der beutschen Erde viel erprobten Diplomaten und jugleich einen der Manner von Mipern, den General Anguft Frenherrn von Steis gentefd ju nennen! - 3m Jahre 1807 murde Burg: Rall als Gubernialrath nach Stenermart beforbert, beffen damahliger Souverneur, der unnmehrige Minifter des Junern, Frang Graf von Santau, ihn durch vaterliche Freundschaft ehrte. Gleiche Achtung ichentte ihm ber fdarffinnige Renner des Berdienftes, Ergherjog Jobann, bald barauf, mit dem Grafen Sauran, gang bingegeben den Vorbereitungen ju jenem heldenmuthis gen Berfuche bet Beltbefrenung 1809: bet Errichtung der Bandwehren, der Unhaufung großer. Mittel der Begenwehr und des Angriffes - vom ftandifden Raths: Saale und vom Glacis in Grat an, bis in die Gifen: hammer und Gennhutten bes Dberfteprets, an die Res benhügel des Unterfteneers, bis an die adriatischen Ruften und - in dunkelm Insammenhange, bis mitten in die tyrolifden Berge binein! - Purgftall verdoppelte Aleif und Muhe in diefer entscheidenden Spoche. Er fucte und fand den Birfungsfreis unmittelbarer Theils nahme an dem großen Bert. - Die letten Tage des Mary und die erften Tage des Aprils 1809, die hor: mant ben feinem Frennde Burgftall ju Graf (in jenem Angenblide, dem Sanptquartier des Erzherzogs Johann) verlebte, waren Tage voll begeifterter hoffnungen. -

Jener war zur Leitung der tyrolischen Landesbewaffnung berufen, Purgftall zum Grafen Goes, General. Intendanten des, unter des Erzherzogs Johann Befehlen nach Italien und Tyrol bestimmten, Deeres von Innersöfterreich.

Purgkall hörte die Siegespost aus Throl, fab die glorreichen Tage von Pordenon und Sacile, und das kleine tapfere heer im raschen Vorruden an die Etsch. —

Poreilige Gerüchte , ber überaus wichtige Plas Dadua fen bereits vom fliebenden Reinde gerdumt, bewogen den unermudeten Grafen Goes fich mit Burgs ftall und mit dem Frenherrn von Spiegelfeld unverzüglich dahin zu begeben, und alle Kräfte zum Unterhalt bes Beeres in Bewegung ju fegen. - Der Feind ließ ihn durch eine Streifpartei aufheben und unter harten Bedrohungen und unritterlicher Behandlung, fammt feinen Gefährten in Die Gefängniffe von Mantua werfen. -Sie follten weiters nach Feneftrelles gefchleppt und bort vor ein Kriegsrecht gestellt werden. - Bonaparte, in fo vielen Schlachten Überwinder der tapferften Deere, gitterte gleichwohl vor den unberechenbaren Mitteln und Rolgen des Bolkskrieges und der Begeisterung. - Das her - feine halb ruchlofe, halb lächerliche Achtserklarung pom 3. Man aus Enns, gegen einen gewissen Chafteler, angeblich General in öfterreichischen Dienften ; baber die Achtserklärung aus Salzburg vom 30. April 1809 an die Bewohner Gud.Baierns, gegen die benden Saupter der Inroler:Insurrection, Chafteler und Bormane, des Einen, weil er als Frangofe (!!) die Baffen gegen fein Vaterland trage, des Andern, weil er fich als Aufwiegler, in der Gefdicte feines Baterlandes einen Rab. men erwerben wolle, und jene von den biebern Iprolern verspottete Aufforderung, "fle, als Preis der Amneftie, ju ergreifen und auszuliefern, jum fomabliden Berbredertod, der bende in der Gefangenfcaft erwarte! - Ber immer von den Anführern des bewaffneten Volkes in Reindes-Sand fiel, nahm entweder den Tod vor einem folden Kriegerecht, Das nur die Identitat der Perfon berftellte, und dann ohne weitere Erörterung, den tobtlichen Ausfpruch that oder tam in die Cafematten von DR antua, auf die Galeeren, unter bie auf Elba und auf Corfica aus allem möglichen Befindel jufammenges häuften Corps! - Dag die ben Afpern gefangenen Generale, als Beifeln für Chafteler oder für andere un. gebeugte Ofterreider ertlart murben, daß der frangofifde Intendant von Bapreuth, Tournon, als Beifel fur den Grafen Goes nach Muntacs abgeführt murde, half wenig, da das praponderirende U bergewicht auf Feindes Seite war. - Nichts halfen die Drohungen ber Baup. ter der Truppen und des Landfturmes in Tyrol, jur Rettung eines der thatigften Partenganger, eines Offigiers aus der Linie, Sauptmanns Biandy, - General Fiorella ließ ihn ju Mantua erfciegen, und antwortete bob. nifd: "Nur der Gieger tonne wirtfam mit Repreffa: lien droben. Möge man in Tyrol immerbin damit ben Anfang machen! Blog in Mantua und Turin fepen öfterreichische Gefangene genug, daß ihm eine fühlbare Ubergahl jum Erfchießen in Banden bleiben werde!" - Es war demnach nichts weniger, als eine eingebildete Befahr, in welcher jene Gefangenen, fomit aud Purg. Rall, fdmebten. Seine fdmankende Gefundheit gab ibr noch einen bebenklichern Unftrich, doch verschwand bie Gefahr balber, als nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge gehofft werden mochte. - Ende Man befette bas Deer des Vicefonigs Engen auch Graf. Die Grafinn Purgftall verlor feinen Augenblid. Trog der vielen, eis ner folden Reife mitten burch die erbitterten gugellofen Reinde entgegenftehenden Bedenflichfeiten, und ihrer perfonlichen, als Ofterreicherinn und als Brittinn langft ausgefprocenen Gefinnungen, eilte fle nach Bien, in dem Moment, als das Bombardement des Grager Ochlog: berges beginnen follte, verließ fogar unter diefen Ums ftanden, ben einzigen, mit grangenlofer Bartlichfeit gelieb. ten Sohn, erwirfte aber durch eben fo fluge, als nach: drudliche Borftellungen, fonell die Befrenung bes Gemable, aus einer Lage, die ben feiner Conftitution und Stimmung, aller fpaterbin angewendeten Beilmittel ungeachtet, den Reim des Todes in feine Bruft legte. Um Eprol ju umgehen (bas fo eben wieder einen befrenenden Sieg improvisiet hatte, und bis nach dem Frieden unüberwunden blieb), machte Purgftall die Reife, nach der inzwischen in blutfaugerifche Reindes : Sand gefalle: nen Beimath, burd Die öftliche Schweis über Munden. - 3m folgenden Jahre freute auch er fich ju Bien ben der Bermahlung Marien Luifens des nun, wie man alle gemein hoffte, dauerhaften Continental Friedens, mit den feurigsten Gelübden für Die Bluthen und Fruchte desfelben, für vaterländifde Wiffenfcaft und Runft, Nas tional:Bildung und Landes:Cultur. - Die niederofter: reichischen Stande nahmen ihn in ihre ehrenwerthen Reis ben auf. Es waren dem, immer fichtbarer, hinwelfenden Purgstall, der italienifche himmel und die Bader von

Pisa, als lehter Bersuch angerathen, aber die schwache Bulle ging, täglich drohenderen Schrittes, ihrer Aufslöfung entgegen. — Am 22. März 1812 hauchte er zu Florenz, den lehten Seufzer in den Armen der schmerzeverzehrten Gattinn aus!

Richt volle funf Jahre blieb der lette troftlofe Sproffe , hinter jenem großen Berlufte jurud. - Ben des Vaters Tode, ein fünfzehnjähriger Jüngling, ent. widelte ber lette Purgftall, Graf Bengel Raphael, ben einer gleichfalls aberaus fomachlichen Gefundheit, mit mutterlicher Angft groß gezogen, an Beift und Bemuth, mit allen Borgugen feiner Altern reich ausgestattet, folde Sabigfeiten, und eine fo vorfrühe Reife, welche mannigfaltig Bewunderung, aber auch mannigfaltig bange Ahnung erregten. In jenem garten Alter fprach und schrieb er, mit gleicher Bollendung, die englische, die frangofifche, italienifche, beutsche und lateinische Spras de. Er war dem claffifden Alterthume Bella's und Rom's wohl vertraut. Seltener Scharffinn und Erfindungsgeift forderte feine Lieblingsforfdungen, im Bes biethe der sciences exactes - und Tonkunft und Dichtfunft maren die lieblichen Bluthen diefer allzufruh gefnidten Blume. - Nach ber Burudtunft von einer, mit der verehrten Mutter nach Wien unternommenen Reife, warf ihn in den erften Novembertagen 1816 eine schwete Lungenentzundung auf das Rrankenlager. Um fruben Morgen des 7. Janner 1817 verfchied auch Er, in den Urmen der hohen Frau! Die Familiengruft von Rieg. gersburg that binnen funf Jahren jum zwenten Mahle ihre bunteln Pforten raffelnd auf, um die irdifden Refte des letten Purgftallju empfangen, und die viels geliebten und heiß beweinten Beiden des Baters und bes Sohnes, neben einander ju bestatten.

Doch schon der Sanger der "Götter Griech enlands," hat ein hohes Trofteswort jener, um ihr zu den dunkeln Mächten entraubtes Kind, jammernden Deidegöttinn auf die Lippe gelegt:

Ift von ihnen Nichts geblieben?
Nicht ein füß erinnernd Pfand,
Daß die Fernen sich noch lieben,
Reine Spur so theurer Hand?
Knüpfet sich tein Liebesknoten
Zwischen Kind und Mutter an?
Zwischen Lebenden und Todten,
Ist tein Bündniß aufgethan?
Rein! — Sie sind nicht ganz entstohen,
Rein, Wir find nicht ganz getrennt,
Haben uns die ewig Johen
Eine Sprache doch vergönnt!

Als Grabstein erhöhte dem Seligen die hinterlassene Gattinn in der Schloßtirche von Rieggersburg ein einfaches Dentmahl aus Granit, dessen spiegelndes Grau durch den Goldglanz zweper
umgestürzter Fackeln erleuchtet ist. Als Inschrift
darauf sandte der nun auch schon verklärte Freund
des Berklärten, Graf Christian von Stollberg, die folgende im Nahmen der Gattinn und
des Sohnes.

HIC. CONDITUR.

QUIDQUID. MORTALE. SUPEREST. VIRI. NOBILISSIMI.

WENCESLAI.A.PURGSTALL.

S.R.I. COMITIS.

EGREGIIS.NUPER.MUNERIBUS.EGREGIE.FUNCTI.

CUI.

SI . INGENIUM . FELICISSIMUM .

RECTO. CULTU. STRENUAQUE. DISCIPLINA. AUCTUM.

SANCTISSIMI. IDEMQUE. SVAVISSIMI. MORES.

COR. CANDIDISSIMUM. PIISSIMUM.

VITAM. OPTATISSIMAM. PROROGASSENT.

NON. PRAEPROPERO. FATO. QUADRAGENARIUS.

E. GREMIO. SUORUM. RAPTUS. FUISSET.

FLEBILE . HOC . MONUMENTUM .

PIOS. CINERES. VENERABUNDI.

 $\mathbf{MOESTISSIMA}$  .  $\mathbf{CONJUX}$  .  $\mathbf{NUNC}$  .  $\mathbf{EHEU}$  .  $\mathbf{VIDUA}$  .

FILIUS.UNICUS.PATERNO.TUTAMINE,ORBATUS.

AMBO . VIX . SUPERSTITES .

DESIDERATISSIMO. CONJUGI.

OPTIMO. PARENTI.

SURSUM UBI.ILLE EST. OCULIS ET, MENTE, TENDENTES.

DOLENTISSIMI. POSUERUNT.

M.D.C.C.C.XII.

Diefe Schrift ward für den befdrankten Raum bes Steines ju lang gefunden; die Chrfurcht vor Stollberg & Werf erlaubte nicht, diefelbe ju fürgen oder ju andern, und eine andere ward erforberlich. Mehrem tamen in Borfclag, theils megen Beschränftheit des Raumes an der Rirche, theils aus anderen Gründen nicht paffend; barüber verflossen anderthalb Jahre. Es war am Reujahrsmorgen des taufend achthundert und vierzehnten Jahres, als des Berklärten, ihm nur zu früh gefolgter Gohn, von findlichem Gefühle und von Grabekahnung ergriffen, in feinem Bette die Infdrift niederschrieb, welche dem Steine eingegraben ward. Uch! wie bald war er bestimmt, felbst binunterzufteigen in die Finfterniß des Grabes. Gerade dem des Baters gegenüber erhebt fich das feinige, ein dem andern volltommen gleich ausgemeißeltes Denkmahl aus Granit, mit der folgenden, ebenfalls vom Grafen Chriftian v. Stollberg verfaßten Inschrift. Bende Grabmande verbindet ein schwarzer Streifen Marmor mit den Buchstaben J. A. P., als Trauerband, das Berhältniß der Gattinn und Mutter bezeichnend, nähmlich:

Johanna Unna Purgftall.

### Infdrift bes Grabmahls bes Baters.

HIC. SITUS. EST.
GODOFREDUS. WENCESLAUS.
S.R.I. COMES. A. PURGSTALL.
NATUS. ANNO. MDCCLXXII.
DEFUNCTUS. ANNO. MDCCCXII.
CUI.

VIRTUS . DOCTRINA . AMOR . PATRIAE . VENERATIONEM .

TENERRIMUS. IPSIUS. ANIMI. SENSUS. AMOREM.

CUJUSQUE. PROBI. AC. SAPIENTIS. UBIQUE.

CONCILIARUNT.

UXOR.ET.FILIUS.DOLORE.CONFECTI. HOC.ILLI.MONUMENTUM.PONUNT. SPERANTES.FORE.

UT.

QUORUM. ANIMI.
IN. VITA. CONJUNCTISSIMI. ERANT.
EORUM. CINERES.
HIC. UNA. CONQUIESGANT.

## Inschrift bes Grabmahls bes Gobnes.

QUOD. ET. QUANTAE. SPES.

SPLENDIDAE. SUBLIMES.

VOTIS . JAM . JAM . PARES .

EHEU SEPULTAE JACENT .

HOCCE.TUMULO.

QUEM.

MOESTA. VIDUA. ORBA.

MATER.

CONTRA. NATURAE. MODUM,

EREXIT . FILIO .

WENCESLAO . A . PURGSTALL .

S.R.I. COMITI.

ANTIQUAE. STIRPIS. ULTIMAE. SOBOLI.

QUI.

AB . INCUNABULIS . USQUE . AD . URNAM .

**DELICIAE. DECUS. GLORIA.** 

PARENTUM,

ANNO.XIX.NONDUM.PERACTO.

TERRENIS . VINCULIS . LIBERATUS . `

IN. COELESTEM. ORIGINEM.

REDIIT.

MDCCCXVII.

Roch waren nicht volle fünf Jahre seit dem Tode des Baters verstossen, als ihm der Sohn in die Gruft nachfolgte, so tiefer betrauert von Ullen, die ihn kannten, je hoffnungsvoller Geist und Seele sich in seinem schwachen, und von siebenmonathlicher Geburt an fast immer siechen Körper entknodpet hatten.

Ginftimmig ertonte die Rlage feiner Freunde um feinen Berluft in den Blattern des Tages. Geine Lehrer , die herren Benno Rreil, Drofeffor am lyceum ju Gras, und Reumann, Professor am polytednischen Inftitute ju Wien, weihten ihm Trauergedichte, herr Rollmann gab im Mufmertfamen, und der Schreiber diefer Zeilen in den vaterlandischen Blattern turge netrologische Runde. Die dem Geligen ebenfalls, leider! ju fruh in's Grab gefolgte Freundinn desfelben, Eugenie Grafinn von Bellegarde, nachmablige vermählte Freginn von Tfcod, sprach ihren Schmerz öffentlich in Profa und in Berfen aus. Auszuge aus diefen fünf Blättern mogen wohl bier fteben als fünfblättrige Lotosblume auf das Grab des edeln Junglings gepflangt, deffen Beiftesblume ju fruh fic entfaltete, und zu früh auch wieder verblühte.

Erinnerungen ber feligen Grafinn Bellegarbe.

"Und bes Freundes Ehrane flieft Auf mein frühes Grab."

Ja, fle fliest die Thrane auf das frühe Grab des eds len Jünglings Wenzeslaus Grafen von Purgfall, und lange wird fle nicht trodnen. Denn seine Freunde verloren an ihm einen wahren, treuen, liebenswürdigen Freund, die Welt ein Wesen voll reinen Willens zum Guten, und seltenen, hoben Geistes.

Begabt mit außerordentlichen Jähigkriten, richtigem Blid, schneller Jaglichkeit, sammelte er Kenntnisse mit liebendem Eiser, um einft mit Burde zu treten in das Leben, und seinen Mitbürgern, vielleicht der Welt nutslich zu werden. Sein reines herz entflammte mit hobem Enthnstamus und Liebe für das Gute und Schone, und sein beller Kopf saßte mit Klarbeit alle Gegenstände.

Seine Seele war voll Unfould und Rindlichteit, und fein Geift hatte die Reife des Mannesalters.

Benige Menschen kannten ihn recht, und wußten was er war; benn er bewahrte manches tiese Biffen und Denken, manche eble, hochberzige Gefühle in seiner Bruft; pflegte fie mit Liebe und Bescheidenheit, und wartete den Moment, sie nühend zu zeigen. Wahrheitsliebe war ein Hauptzug seines selkenen Gemüths: er hatte nicht einmahl im Scherze eine Außerung über einen, wenn auch gleichgültigen Gegenstand gegen seine innerste Überzeugung aussprechen können; hoher poetischer Schwung, warmer Glaube, reines afthetisches Gefühl, gaben seinen Ideen, solglich seinem Gespräch einen selztenen reinigenden Reiß — man wurde besser, wenn man ihn kannte und liebte.

Rie verklinget im Grab das Dichten und Streben des Eblen,

Auch wenn nicht ihm gelang jur Reife ju bringen bie That;

hat er boch treu in der Bruft des Freundes gepffanget bas Gute,

Daf es gebeibe jun That, weiter und weiter fic

Still veredelnd den Geift, der unbefangen ihm nabte, Wirft er im Leben fortan, wirft in Erinnerung noch.

So hat auch Bengeslas einft — gepflanget hat er bas Gute,

Unbewust hat er ftets veredelt, wer nahe ihm war. Bas in der Bruft er bewahrt jum Reime kunftiger Thaten,

Rlar ergoß es fich bin, findlich aus reinem Gemuth. So verbreitet fich ftill die machtige Wittung des Scho-

Daß es nimmer erfceint ohne ju fructen in uns. Ja, es lebte in Dir der Keim jum Großen und Wahren, Denn Du fühltest tief, sabest mit Klarbeit und Soh'; Und mit dem mannlichen Wissen eintest Du kindliche Reinbeit —

Ahndeteft liebend damahls, sehnend das ewige Glud. Und Dir ward es zu Theil, was tief in der Seele Dir ftrablte.

Selig, Bertideter! bift Du, benn Du veredelft uns noch.

Erinnerungen ber feligen Grafinn Bellegarbe.

"Und bes Freundes Ehrane flieft Auf mein frühes Grab."

Ja, sie fließt die Thrane auf das frühe Grab des eds len Jünglings Wenzeslaus Grafen von Purgstall, und lange wird sie nicht trodnen. Denn seine Freunde verloren an ihm einen wahren, treuen, liebenswürdigen Freund, die Welt ein Wesen voll reinen Willens zum Guten, und seltenen, hohen Geistes.

Begabt mit außerordentlichen Jähigkeiten, richtigem Blid, schneller Faßlichkeit, sammelte er Kenntnisse mit liebendem Eifer, um einst mit Burde zu treten in das Leben, und seinen Mitburgern, vielleicht der Welt nutslich zu werden. Sein reines herz entstammte mit hohem Enthusiasmus und Liebe für das Gute und Schone, und sein heller Kopf faßte mit Klarheit alle Gegenstände.

Seine Seele war voll Unschuld und Rindlichkeit, und sein Beift hatte die Reife des Mannesalters.

Wenige Menichen kannten ihn recht, und wußten was er war; denn er bewahrte manches tiefe Wiffen und Denken, manche edle, hochherzige Gefühle in seiner Bruft; pflegte fie mit Liebe und Bescheidenheit, und wartete den Moment, sie nühend zu zeigen. Wahrheitsliebe war ein Hauptzug seines seltenen Gemüths: er hatte nicht einmahl im Scherze eine Außerung über einen, wenn auch gleichgültigen Gegenstand gegen seine innersste Überzeugung aussprechen können; hoher poetischer Schwung, warmer Glaube, reines afthetisches Gefühl, gaben seinen Ideen, folglich seinem Gespräch einen selztenen reinigenden Reih- man wurde bester, wenn man ihn kannte und liebte.

Rie verklinget im Grab das Dichten und Streben des Eblen,

Auch wenn nicht ihm gelang jur Reife zu bringen die That;

Sat er boch treu in der Bruft des Freundes gepfianget bas Gute,

Daff es gedeihe jun That, weiter und weiter fich
pffangt;

Still veredelnd den Beift, der unbefangen ihm nabte, Wirft er im Leben fortan, wirft in Erinnerung noch.

So hat auch Wenzeslas einst — gepflanzet hat er das Gute,

Unbewußt hat er ftets veredelt, wer nahe ihm war. Bas in der Bruft er bewahrt jum Reime kunftiger Thaten,

Klar ergoß es fich hin, findlich aus reinem Gemuth. Go verbreitet fich ftill die machtige Wittung des Schonen,

Daß es nimmer erscheint ohne zu fruchten in uns. Ja, es lebte in Dir der Keim zum Großen und Wahren, Denn Du fühltest tief, sabest mit Klarheit und Soh'; Und mit dem mannlichen Wissen eintest Du kindliche Reinheit —

Ahndeteft liebend damable, sehnend das ewige Glud. Und Dir ward es zu Theil, was tief in der Seele Dir ftrabite.

Selig, Bertideter! bift Du, denn Du veredelft uns noch.

#### Metrolog.

#### Bon Berrn Rollmann.

Mit einem Junglinge von neunzehn Jahren verblich unferer deutschen Jugend ein lieblich edles Borbild, dem Vaterlande eine herrliche hoffnung, der Menscheit ein holder Zeuge ihres Werthes, und der Adelwelt ein ruhms voll bezeichnetes altebles Geschlecht.

Am 7. Janner 1817 ftarb Morgens um zwey Uhr auf bem Schloffe zu Bainfeld Wengeslaus Gotts fried Raphael Graf von Purgstall, geboren zu Wien am 29. Februar 1798, ber lette feines Stammes.

Je schmerzlicher das Verhängniß die Reihenfolge des Ebeln im Leben unterbricht, und in die ehrwürdigsten gerechtesten hoffnungen der Menschheit greift, desto lichter steht das Gute und Hohe vor uns auf, und erhebt sich aus dem gebrochenen Leben, das wir sesthalten wollten, zu jener Verklärung, in welcher die Menscheit das schöne Thun der Geschiedenen mit Liebe und Glauben erblickt. Jedes Gemüth empfängt vom Scheiden eines verehrten geliebten Wesens das stille Vermächtniß eines erhebenden Gesühls, das mehr als Erinnerung ist, und so wird des Geschiedenen Nahme, Andenken, und der Segen sein nes Guten das eigenste Eigenthum der Menscheit.

Bu diesem schönen Rang in der Menschheit erhob sich der junge Graf durch die Achtungsmurdigkeit feines Lebens, das er durch seine wiffenschaftliche Bildung, durch ausgebreitete Kenntniffe der classischen und lebenden Sprachen, durch Lebhaftigkeit seines Geistes und regen Sinn für alles Schöne und hohe der Kunft in mannlicher Reise zeigte. Sein liebenswürdiges heiteres, mit so

manchen schweren Tugenden des Mannes ausgestattete Gemuth verwirklichte, vereint mit seinen Geistesvorzusgen, in ihm immer mehr das Bild des vortrefflichen Naters, der, allgemein geehrt und betrauert, am 22. Märg 2812 in Alorenz flarb.

Verbienfte und Zugenden traten vom väterlichen und mutterlichen Geschlechte seiner Geburt voran.

Als Albert Graf von Purgftall das Gymnafium in Marburg gestiftet, tam die Linie aus Bohmen nach der Stepermart.

30 hann Bengel, der Grofvater Des Berblichenen, war einer der thatigften Mitglieder der damabls in Stepermart bestandenen Acerbau. Gefellschaft, und machte die ersten Entwürfe jur Urbarmachung des Pettauer: Feldes.

Wenzel Gottfried, der Bater, lebt noch im achtungsvollen Andenken in unferm Vaterlande. Seine Reisen, seine Kenntnisse, seine Verbindungen mit Wiesland, Goethe, Lavater, Stollberg, seine unsentgeltlichen Dienste im Staate und seine personliche Verehrungswürdigkeit machten ihn im Abel, in der liter rarischen Welt und im Leben zum Gegenstand der alls gemeinen Hochachtung.

Das edle ichottifche Gefclecht ber Mutter, Johanna Anna, gebornen Baronne Cranstown, verherrlichen als Ahnen die Douglas, Grafen Argyle und andere Eble der Königreiche.

Gebiethet, vereint mit Glang der Geburt, Der Borgung einer hohen Bildung, Diefe Dame ausgezeichnet zu verehren, so muß ihre Mutterliebe, ihre Seelentraft im Schmerze, Die ftille hingebung und die holde Milbe ih-

res gangen Befens jedes Berg mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen.

Die Liebe, mit der fie an ihrem Sohne, dem ges liebten Ebenbilde des Vaters, hing, das aus dem Sohne so frem und blühend entwickelte Leben für alles Schöne und hohe der Kunst und des Wissens, die stille freunds liche Feper des Wohlwollens und der edlern Verständigung machten ihr Haus zum Vereinigungspuncte edler Menschenkreise. Selbst entfernten Mannern öffentlicher, literarischer und vaterländischer Achtung, wie hammer, horm anr, ist die freundschaftliche Verbindung mit diesem hause ein ehrwürdiges theures Verhältniß.

Doffnungsvoll stoffen aus dem Geiste des Baters und dem Berzen der Mutter die Vorzüge in der Perfönlichkeit des jungen Grafen zusammen, daß er der ungeheuchelten Bochachtung Aller genoß, die ihn kannten. Auch den lebensholden Künsten war er vertraut, und in bescheidener Anonymität hat er das Lesepublicum mit manchem Gedichte erfreut. Seine noch vorfindigen mustkalischen Compositionen zeugen auch von Sinn und Studium dieser Kunst.

Er ertrankte am 7. November 1816 an einer schweren Lungenentzundung, und nach einem zweymonathlischen Bager, an welchem die edle Gräfinn alle Pflichten und Opfer des Mutterschmerzes mit Liebe und heroischer hingebung trug, verschied der unvergefliche Jüngling, und hatten die Freunde am Krankenbette des Sohnes die zatteste Mutterliebe bewundert, so mußten sie an seiner Bahre den Starkmuth, die ruhige religiöse hinges bung und die glaubensvolle Duldung ehren, mit welcher sie dem erblaften Kinde die lesten Liebesdienste gewährte,

und als Mutter und Christinn Die fowere Prufung des ewigen Billens trug.

# Geisterstimme aus Rieggersburg. Ben fen. Brofesser Renmann.

Ein kurger Frühling war mein irdifd Leben, Richt heiter ftets, doch ftets an Bluthen reich. Ench alle, die ihr Liebe mir geweihet, Dat diefer Bluthen manche hold erfrenet; Das Bild davon erheitre tunftig euch.

Und du, geliebte, einzig gute Mutter!
Dein treues Thun glanzt hier im ew'gen Licht.
Der Bater rief: Ich mußte scheidend geben,
Mit sußer Ahnung will ich dich umweben,
Gebenken sollt du meiner, trauern nicht.

Richt ewig prangt mit buntem Schmud die Biefe, Denn Alles horchet dem Geboth der Zeit; Dem Sommer muß der Man die Kranze reichen, Die goldne Frucht, des herbstes Siegeszeichen, Kallt, wenn des Winters rauber Sturm gebeut.

3ch follte nicht des Sommers Gluth erfahren; Früh zog mich's nach dem freundlichern Gefild, Bo ftets der Man fich wiegt auf Blumenmatten, Wo durch der Lauben ewig grune Schatten Ein reiner Ather flüftert, fanft und mild.

#### **LXVIII**

Erinnerungen von Brn. Prof. Benno.

Wie duftender Salben Geruch für die Sinne, Sind schoner Erinnerung Bilder dem Geist; Wenn uns mit des Guten hold lächelnder Miene Die Mahnung aus innerer Seele zusteußt.

D Freunde! gedenket der schöneren Stunde, Wo er uns die Weihe des Beiftes bewährt, Als wir oft versammelt jum classischen Bunde Das Feuer am Berde der Musen genährt.

So herrlich die Sonne aus goldener Fluth Am Abend das grünende Ufer bestrahlet; So blinkt aus der Borzeit die geistige Gluth, Die schöner die jüngere Schöpfung uns mahlet.

Drum wandelt auch ficher, den Alten vertraut, Der Jüngling die neueren Geiftesgefilde, Die er mit so tiefetem Blide durchschau't, Umflossen vom Lichte der Göttergebilde.

Wie Warme des strahlenden Tages den Baumen Die Blüthen entlodend, die Reise verleiht: So wirket der classische Geist, daß aus Träumen Des Jünglings das Schöne und Gute gedeih't.

Doch kann nur die eigene innere Kraft, Die Keime entwickelnd, sich Formen erftreben: So muß, was dem Schönen das Leben anschafft, Sich fren aus der inneren Seele erheben. D'rum feh't ihr die Beisen der Soule sich mub'n, Aus eigenem Ich auch das Wissen zu finden; Ich sach die Wange des Jünglings erglüh'n, Um Wissen und Wahrheit in sich zu begründen.

Und deucht es dem ernsteren Forscher so fcon, Die Beichen sich dichtend, unendliche Größen Bu schauen, wie mußt' es den Jüngling erhöh'n Am Geiste Euklides den seinen zu messen.

Wie stille, auf tieferem Stamme, der Saft In grünende Laubung und Blüthen verströmet: So borget vom Wissen das Schöne die Kraft, Die gautelnde Bilder des Wahnes bezähmet.

So wirkte in ihm ein lebendig Gefühl, Das rein fich geläutert an geistiger Flamme, Die prüfend ihm sondert ein dunkel Gewühl, Daß reiner das Schone dem Geist nur entstamme.

Doch nimmer ertont uns aus lieblichem Munde, Bas rein im Gedanken, im Ausdruck fo hell, 3hm oft, mit den Musen im freundlichen Bunde, Gestoffen aus innerem göttlichen Quell.

Berftummt sind die Harfen, sie rauschen nicht wieder; Eugenia! \*) gleitest im Dunkel allein Durch zitternde Saiten zum Schmelze der Lieder, Die sinnig Euch tönten zum Geistesverein.

<sup>\*)</sup> Gräfinn von Bellegarde, hernach vermählte Freginn von Efcod.

#### LXX

Ihn rafft es ju bobern Accorden hinan; Denn was durch die irdifde Bruft ihm gefioffen, Und was er auf Smintheus Lyra erfann, Schien nimmer dem irdifchen Sinne entsproffen.

Wie schlummernd auf Nosen, vom Dufte befeelt, Die Weste dem Schoofe des Frühlings entschweben, So, ahnend das Schöne aus höherer Welt, Entschwebet der Jüngling dem irdischen Leben.

D'rum denke nicht wieder auf landlicher Flur, Bilbilde! ") die Blumen mit Thranen zu nehen; Du suchest vergeblich des Geligen Spur, Die bepde gewandelt mit Sinnesergehen.

So wende, o fürstliche Laura! \*\*) auch Du, Die, nimmer sich schonend, um Andere leidet, Nach oben die Blide dem Seligen zu, Wo nimmer die Freude vom Guten sich scheibet.

Euch einte hienieden jum Seelenverkehr Ein kindlich Gemuth, so die Wahrheit mit Liebe Umschließet; d'rum schlug er den Fittig so fehr, Und eilte ju fillen die geistigen Triebe.

Wenn sich in der Aunde die heitere Schaar Bersammelt mit Philia's \*\*\*) milderem Rechte; Oft schoner erleuchtet vom glanzenden Paar Der Schwestern aus fürftlichem Beldengeschlechte.

<sup>\*)</sup> Freninn von Gubenus.

<sup>\*\*) \*\*\*)</sup> Die beiben Fraulein Fürftinnen von Sobengollern.

Die Stunden, Antonia! ") welche dem Kreis Auch Adelaid' und Alberte gespendet, "") Sie sind nun auf immer, wie einst als Beweis Geselliger Tugend, dem himmel verpfändet.

So find auch die Bilber poetischer Welt, Die Anna \*\*\*) durch Wort und Gefühl in das Leben hinzaubernd, dem Geiste des Jünglings erhellt, Dem Reich' der Bollendung nun wieder gegeben.

3hr! Craustoun und Mary \*\*\*\*), die einft für die Lieben,

Bon Schottischer Rufte jum Strande ber Mur, Die Liebe jum ebelften Blute getrieben, D gönnet Die theuere Afche ber heimischen Flur!

Die Myrthe, die einst unter Albions Sonne Erblühend, den Purgstall der Sten'emark umwand, Sie flocht, dem Verdienst zur unsterblichen Krone, Der Jüngling vertrauend in göttliche Sand.

Dort fieht er vom Preis der Vollendung entzück, Und lächelnd, ein Sieger, durch nächtliche Schauer, Begrüßt er die Freunde als Cherub geschmüdt; D'rum wandelt in süßere Wehmuth die Trauer.

<sup>&</sup>quot;) Fürftinn von Salm, geb. Grafinn von Paar.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden Fraulein Grafinnen von Welsberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Mutter bes Seligen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Obeim und die Richte besfelben.

Un diese Stimmen, die dem Berblichenen ins Grab folgten, schließt sich hier der folgende Ausjug eines Schreibens des herrn Professor Reumann's am polytechnischen Institute an den Schreiber dieser Zeilen.

- Sein vorzäglichftes Talent indeffen fcheint bas für Mathematik gewesen ju fenn, und fo lagt fic auch an diefem Benfpiele erfeben, daß der Genius der Mathematit. dem der Poeffe teineswegs fo feind fen, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ift. - Um auch hier nur ben Andentungen fteben ju bleiben, will ich blog bemerten, bag, nachdem Graf Wengel in meiner Gefellchaft erft den größten Theil der Elementar-Mathematif durch: ftubiert hatte, er die Schriften von Bacroir mit großem Gifer, ja man tann fagen, mit Leidenschaft las und wies der las. Überhaupt war man nicht felten in die Nothmendigkeit verfett, ibn befonders von dem Studium der Mathematik von Beit ju Beit auf eine gute Art jurud. auhalten, und feine Anfmertfamteit auf andere gacher bingulenten, indem feine torperlichen Rrafte nicht immer im Stande waren, Die Unftrengungen ju tragen, Die von feinem wiffenschaftlichen Streben ihnen auferlegt murben .- Borguglich hatte der höhere Calcul einen unwiderftehlichen Reit fur ibn, und er fannte fein großeres Vergnugen, als an einer Aufgabe diefer Art ju arbeiten. - -

Ben Gelegenheit feiner mathematifden und phyfitas lifden Studien muß ich (als einen Beweis, wie weit fein

Geift feinem Alter vorgeschritten fen) noch auführen, daß er im Jahre 2820, also in seinem brenzehnten Jahre, Goethe's Werk: Bur Farbenlehre, mit vielem Interesse gelesen hatte, und Rechenschaft von dem Gelesen nen ju geben wußte. Auch machte er später einige hubsche Borschläge ju Bersuchen über diesen Gegenstand.

In Beziehung auf das Sittliche kann ben einem Jünglinge, wie Graf Wenzel war, wohl von etwas mehr als dem bloßen Betragen, es kann allerdings von einem moralischen Charakter die Rede senn. Ein Dauptzug dess selben war eine volltommene Wahrheitsliebe, die so weit ging, daß sie ihn sogar jeder Scherzlüge unsähig machte. Ben seinem Streben nach Allem, was er als gut erkannt hatte, und ben der ernsten Stimmung seines Geistes wird man es ferner begreislich sinden, wie es möglich war, daß alles das, was man mit Vaterlandsliebe bezeichnet, sein jugendliches Gemuth ganz erfüllte. Er war auch hier seinem Alter weit vorgeschritten; und nur diejenis gen, die seines nähern Umganges genossen, sind im Stans de, ihn gehörig zu würdigen.

Shabe, daß diesem Geiste ein Körper zu Theil ges worden, der, auch ben der möglichst angemessenen Beshandlung (über welche auch nur denen, die ihn zunächst umgaben, ein Urtheil zukömmt) — ihm nicht erlaubte, länger in dem Kreise seiner Lieben zu verweisen. Doch hat er, wie ich überzeugt bin, nicht aufgehört in ihrem Andensten zu leben. Und bei aller Trauer über seinen Verlust, freuet sich gewiß seder derselben darüber, in seiner Nähe vergnügte Stunden, deren Erinerung nie erlischt, verslebt zu haben.

LXXIV

Daß diese Klagen um so frühzeitigen und besonders für die Mutter so schmerzlichen Berlust im Munde der Leichredner nicht von gefälliger Freundschaft oder überspannter Bewunderung der zu frühen Entwicklung eingegeben, sondern in dem tiessten Gefühle des Berkustes gegründet sepen, welchen durch den Tod des letten Sprossen des Purgstall'schen Hauses nicht nur die trostlose, und einsam zurückgebliebene Mutter, sondern auch Baterland und Wissenschen Mutter, bezeugen die in diesem Bande enthaltenen sliegenden Blätter der Kindes- und Jünglings-Bersuche voll reisen Sinenes und hohen Geistes.

Dieselben machen schon an und für sich jedes ämtliche Zeugniß vorzüglicher Berwendung in den vorgeschriebenen Studien der Humanität übersstüffig, aber dennoch scheint es nicht zwecklos, hier zu sagen, daß die bey seinem Tode zur Erlangung früherer Mündigerklärung beygebrachten ämtlichen Schulzeugnisse, von dem sechsichrigen Lehrcurse der untern Schulen sowohl, als von dem drenjährigen der philosophischen Wissenschaften in allen Fächern; keines ausgenommen, das Zeugniß des ausgezeichnetsten Borzuges aussprechen. Wie sollte sich auch durch vorzügliche Berwendung vorzüglicher Talente

in allen Kächern nicht ausgezeichnet baben der boffnungsvolle Knabe und Jüngling, der in allen Breigen ber Wiffenschaften Beweife eines frub reif gebildeten Geistes binterlaffen bat ? Wie batte der ausgezeichnetste Berfuch in den Sprachwissenschaften dem Anaben abgesprochen werben tonnen, der solde Spradubungen, wie die bier enthaltenen poetifden Berfude in deutfder Sprace, mit flüchtiger Feder hinwarf, der auch lateinische und griedische Berfe machte, der ben dem, über einige dunkle Stellen des Commentares des Marcus Untoninus erhobenen Streite diefelben aus dem Urterte fogleich englisch niederschrieb, der nach einem in der Abendgesellschaft mit feinem Lehrer gehabten Gefprache über bas Theater der Alten, seine bierüber entwickelten Unficten, so wie sie bier erscheinen, binnen vier und zwanzig Stunden zu Papier brachte, ber mit unglaublicher, vom Schreiber biefer Zeilen oft bestaunter Leichtigkeit Berfe aus dem Stegreife niederfdrieb, fepen es Charaden gur Beluftigung der Gesellschaft, sepen es Übersehungen aus alten und neuen Claffifern, feven és Stimmen der eigenen dichterischen Begeisterung gewesen. Roch ftaunenswerther als folde Leichtigkeit des Mus-

#### LXXVI

Bater. und Muttersprache war die seines Ideenganges in den tiefsten Philosophemen der ältessten und neuesten Spsteme, in Streitfragen der Staatswirthschaft und der Politik, seine musikalischen Fähigkeiten, seine Einsicht und Gewandtheit im Lonsage, seine Kenntnisse in der höhern Mathematik, wovon auch hier als Belege ein Paar Preden sowohl in den von ihm componirten Liedern, als in den hingeworfenen Ideen über Lonsag, und über Lösung der schwersten mathematischen Aufgaben solgen sollen. Die englisch mitgetheilten Ideen schrieb er zu Pisa, nach einem hierüber gehabten Streite mit seinem Musikmeister hin, um den Einwürfen deskelben zu begegnen.

Bon größerem Sewichte als Alles, was der Borredner hierüber sowohl, als über die bewundernswerthen Unlagen sagen konnte, womit die Natur den Seligen so reich und so reif ausgestattet hatte, ist das solgende Urtheil des großen schottischen Philosophen, Duglas Stuart, aus einem Briefe desselben, von Kenueils house, den 25. Jänner 1820 datirt.

I can not delay longer expressing to you my admiration - of the truly astonishing powers displayed in these manuscripts. I have certainly never seen any thing which at so early an age, afforded so splendid a promise of mathematical Genius; and yet I am not sure if they convey to me a higher idea of the young writers philosophical turn of thinking, then some of his speculations which have been for several years in my possession, on the metaphysical principles of the modern calcul. When I combine all this with the specimens of poetical talent which I have seen from the same hand, and with what I have learned through various channels of his many other accomplishments, above all, when I reflect on the few and short intervalls of health he enjoyed during his little span of life, I cannot help considering him as the most extraordinary prodigy of intellectual endowments that has ever fallen under my knowledge. If I were addressing myself to any one else, I would say much more; but how can I dwell longer on the subject in writing to the mother (and such a mother!) of such a son!

haben den frühen Berlust so außerordentlicher, vom schottischen Philosophen bewunderter Unlagen und Geistesträften die Welt und die Wissenschaften zu bedauern, um wie viel mehr noch das Baterland, um wie viel mehr noch Stepermarks Udel, um wie viel mehr noch die Freunde, um wie viel mehr noch die Rutter, und wie Dugald Stuartsagt, solch eine Mutter!

#### LXXVIII

Als ihr, und der seligen bepden Purgstalle Freund, als Stepermärker, und als wissenschaftlicher Weltbürger, hat der Borredner hier das traurige Geschäft des herolds benm Begräbnisse des letten Stammessprossen eines edlen vaterländischen Geschlechtes übernommen, und indem er wehmüthig ruft: Purgstall und nimmermehr Purgstall! ruft er zugleich aus voller Brust: Purgstall und immermehr Purgstall! nd immermehr Purgstall! das ist, mögen immer mehr der Edlen Stepermarts an thätiger Unterstützung des Guten und Rühlichen, an Edelsinn und Biederkeit, an herrlichen Unlagen des Geistes und Gemüthes, den drep letten Purgstallen gleichen!

# Außzüge aus reisebeschreibenden Briefen

vorletten Grafen von Purgstall.

• • · .· ! ·
, 

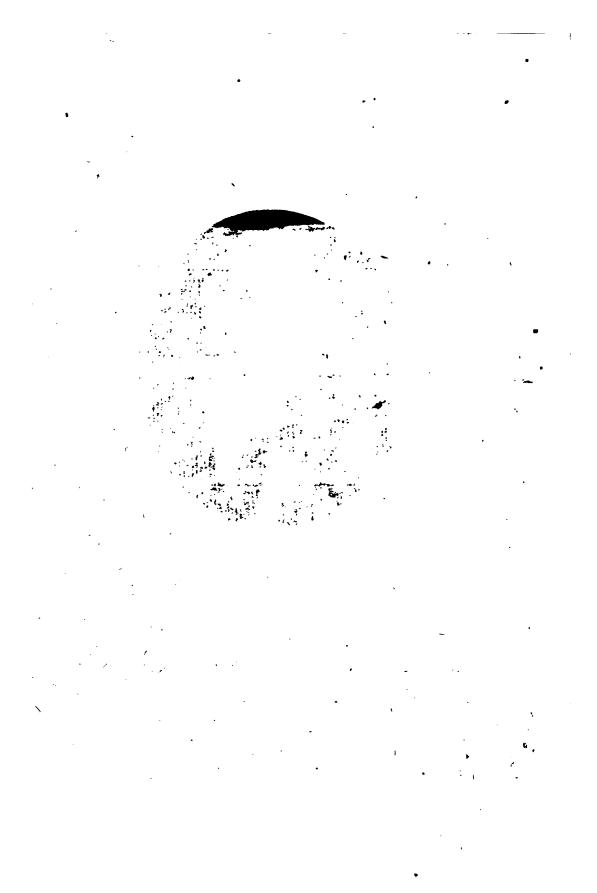



Der vorletzte Graf von Turgstull. Lithographischer Institut in Vien.

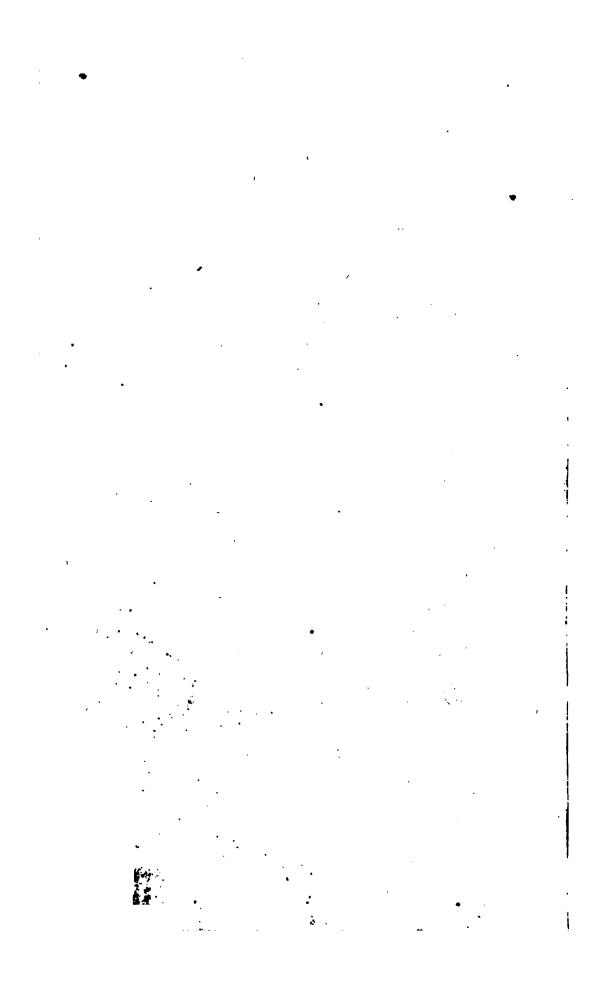

#### Xmferdam, am 18. Morgens.

Ich bin noch hier, und werbe auch heute noch bleisben; über Amsterdam weiß ich noch nichts zu sagen, und werde wahrscheinlich nie viel zu sagen wissen; benn ich kenne kein Saus, und sebe keine Gesellschaft, als die an meinem Wirthstische, und man kann doch nur von einem Orte sprechen, wenn man den Menschen in selbem näher kömmt.

Sestern machte ich mit meinem Lohnbedienten eine Ercurston nach einer Gegend, einige Meilen von Amssterdam entfernt, die man Nordholland nennt; wir setzen uns des Morgens in eine Barke, deren in Amssterdam jede Stunde eine abgeht, um die Leute nach verschiedenen Gegenden zu bringen — ließen uns in ein Dorf, Bugdehude, bringen, und fuhren von da nach Brook und Serbam, den zwey größten und reichsten Dörfern in Nordholland.

Das gange land ift flach, wie ber Lifch, auf bem ich bir schreibe, und auf ber gangen großen Flache, bie du übersiehst, entbeckft bu kein Flecken gebautes land; alles ist nur Biefe. Eine grüne Sbene überschaut bein Auge, die mit Canalen burchschnitten ist. Am Horizonte, ober in ber Mitte, ober auf den Seiten ber Flache, die vor dir ist, siehst du schon von weitem die großen Obrfer, von denen ich dir sprechen werde. Auf

einer Geite fieht man ben Buiber : Gee, und auf ben Biefen fieht man bie iconen langfeitigen bollanbifden Rube und bie wolligten Ochafe weiden. Go fubren wir ungefähr eine balbe beutsche Meile burch biese Begend, bie, fo angenehm ihr erfter Einbrud ift, und fic auch wohl eine Stunde erhalt - boch am Ende ermudet : wir famen in Broof, bem erften Dorfe, an. 36 boffe taum, burd Befdreibung bir ju mablen, mas ich fab, und fann ich bieß nicht, fo mare es beffer, ich schwiege gang. Giebft bu nicht burch meine Erjablung, was ich fab, so wirst bu, wenn bu mich zu Ende gelesen bast, fürchte ich, wenig Bebalt in beiner Geele gurudbehalten ; jumahl ba ich beute befonbers ungludlich bin, meine Gebanten in Borte gu Heiben. Stelle bir ein Dorf vor (fo muß man es boch nennen; benn es hat keine Thore, und die Lage ift wirklich fo landlich als möglich), wo alle Saufer zwar von Bolg, aber mit einer Pract und Reinlichkeit gebaut find, dag in- Ruckfict bes Lurus, ber barauf verschwendet ift, in jedem ein reicher Landebelmann (ich brauche biefes Bild, weil es bir, einem Deutschen, am besten fagt, was ich fagen will) wohnen konnte. Die Strafen find alle mit Canalen burchichnitten, wie alle Stabte biefes Landes. Das Pflafter ift baben so bequem für die Rugganger, indem es aus Mauerfteinen, bie mit ihren ichmalen Geiten auswärts getehrt find, besteht. Auf ben Geiten an ben Canalen

fteben Baume, und die vielen Bruden und bie Ausficht, die man von Beit ju Beit burch eine Offnung, bie die Baufer barbiethen, in bie Biefen hinaus über einen schmalen Baffergraben, ber bis ju Ende bes Sorizontes fortgebt , bat , erhoben ben angenehmen Ein-. druck. Die Baufer haben von außen ein fehr prächtiges Unfeben, obicon fie nichts weniger als architektonisch fon find. Es ift bas Bolg fteinartig gefarbt, ober wohl auch mit Farben anderer Art bemablt, welches von bem wenigen Beschmack ber Einwohner zeigt. Daben ist aber alles dieses so außerst rein gehalten, als ob es erft gestern vollendet worden mare, und der Anblick ist so neu und sonderbar, daß der Total-Eindruck doch angenehm ift; obgleich bas angenehme Gefühl balb fich fcmacht, fobalb wir etwas langer biefe neue Bauberwelt um uns betrachten, und fobalb bie Bernunft Beit gewinnt, auch ein Bort mit ju fprechen.

Fast ben jedem Sause ist ein Garten von Tarusbaumen, die auf dem Boden durch Mosaik eingelegt sind, kleine gemahlte Figuren sind seine Zierde; wo Sand ist, ist er so weiß und so rein, daß man es sieht, daß er nur ohne Schuhe oder mit Pantoffeln, die man bloß in der Stube trägt, betreten wird.

Von außen herum find weiße Gitter, die manche mahl so hoch und noch mit Holz verdeckt find, daß man das Innere des Gartens nicht sehen kann. Alle Saufer find forgfaltig verscholsten; nicht nur bie Thuren, sondern auch die Fenster, theils durch Fensterladen, theils durch Borhange, um sich ja vor den Blicken eines Spaherauges zu sichern, und man gibt um diesen Preis es gerne auf, daß auch die Sonne nie einen Strahl in's Innere des Hauses wirft; man scheint auch gar nicht das Bedürfniß nach ihr zu haben, sondern der hollandische Bewohner dieser Dörefer ist zufrieden, wenn er im Dunkel der Dämmerung, welches immer in seinen Hausern ift, die Reinlichteit um ihn her beschaut, und seine Pfeise daben raucht.

Bie ich bir fage, so lange man nicht über ben Eindruck, welchen biefe Gegenstände auf bich machen, zu rafonniren anfangt, fo lange man fich nur bem Och auen überläßt, und biefe Stabte wie Runftwerte betrachtet, bie etwa eben aus einem Ochachtelden genommen worden, bamit man fie febe, und in bem fie immer verwahrt find, betrachtet; fo lange man gar nicht bentt, bag Denfchen barin mobnen fo lange verweilt man gern bey ber Betrachtung : aber nur das geringfte Nachdenken bringt es zuwege, bag wir über bas Bange nur lächeln, und wenn uns bie Berachtung, bas Diftrauen biefer Leute gegen alle Fremben in Ginn tommt, welches fie babin bringt, daß sie ihre Saufer verschließen, so konnen wir uns bes Unwillens taum erwehren. Reine Unverschamtbeit und meine außerfte Boflichfeit jugleich machten, bag

ich, ungeachtet ber Barnungen meines Cobnbebienten, in bas Innere bes Saufes eines Mannes einbrang. Die bolgernen Bande find alle geglattet und glangend, ber Kamin ift aus einer Band von Fapence; Befdirre von Kavence fteben umber, die Gange find febr fcmal, in den Stuben find Teppiche von Strob, felbft in den Gefindestuben, und die Ruche ift eben in dem Berbaltniffe rein von allem Ochmute. 3ch fant ben Berrn bes Saufes in feinem Zimmer figend, und nichtsthuend. Er nahm mich ziemlich artig auf, fprach fogleich über die Ungelegenheiten des Tages mit meinem Lobnbedienten, schimpfte über ben Kaifer und bie Englander, lobte die Frangofen, turg, mar ein muthender Patriot ; bod foll es, wie mein Bedienter mir fagt, noch viele Oranisch = Befinnte unter biefen Leuten geben. Das hauptgewerbe biefer Leute ift ber Sandel; da alle febr reich find, find fie ben allen wichtigen Gefchaften intereffirt, und geben taglich in die Stadt auf die Borfe. Gie haben jeder eigene Ochiffe oder Magazine, ober irgend eine andere große Un= ternehmung; berjenige g. B., in beffen Saus ich einbrang, hat einst zur Gee gebient, und einer Geeschlacht bengewohnt, von der mir die Magd gleich ben Rupferstich brachte. Übrigens treiben sie gar feinen Ackerbau; benn wie ich schon fagte, auf 110 Deilen in ber Runde ift fein Fleckden bebautes land. Gie baben

also ben ber Landwirthschaft gar teine Geschäfte, und sigen, wenn die Zeit ber Borse vorüber ift, ruhig nichtsthuend, und eben so wenig bentend, mit ber Pfeife im Munbe.

Ihre Einnahme nebenher ift ber Verkauf ber Butter und bes Kases, und die Viehzucht; diese begben Urtikel sind frenlich auch sehr betrachtlich.

Ein Morgen Biefenland toftet bier 2000 boll. Gulben, und trägt jahrlich 50 ober 60 fl. Pacht.

Mich baucht, bas ift nicht ein fo schrecklich hober Werth, wie man es ben dieser vortrefflichen Erde, ben dieser vortheilhaften Lage, und andern Umständen mehr, wohl benten sollte.

Keine Frau ist in dem ganzen Dorfe zu sehen, sie sind alle verschloffen im Innern bes Hauses, und gehen nur des Abends, wenn keine Fremden da sind, aus, um sich Besuche zu machen.

Der Hauptcharakter dieser Leute scheint zu seyn: Stolz auf ihren Reichthum, Gelbstzufriedenheit, Mißtrauen und Verachtung — boch nicht so ausgesprochen
die lette als das erste — gegen andere. Ben ihnen
liegt benn auch das Schwere, Unbewegliche, welches
der Hauptcharakterzug der ganzen Nation ist, zum
Grunde. Nurist es ben ihnen im höheren Grade. Wenn
der Hollander seine Pfeise im Munde hat, wenn vor
ihm eine Bouteille Wein oder ein Glas Liqueur steht,

wenn er sein Saus und die Meublen um ihn her besieht, und etwa noch mit einem Landsmanne über Politik kannengießert, so dünkt er sich, mit jedem anbern verglichen, der weisere. Es ist ganz natürlich,
daß bep diesem engen Kreise, der in seinen Adern ist,
bey diesem Steisen, Unbeweglichen, was sein ganzes
Wesen ausmacht, sich auch Wistrauen gegen alles,
was eine andere Form, als er hat — sindet. Übrigens,
glaube ich, sind es ganz gute, ehrliche Leute; dieß etwa ausgenommen, daß sie nicht sehr ebel in der Wahl
der Wittel sind — Geld zu gewinnen; dieß gilt hauptsächlich von den Wirthen u. s. w.

Die Frauen tragen viel Gold und Silber in den Saaren, und sind eben so steif und unbeweglich wie die Manner. Ich sah einige in eine Barke einsteigen, wahrscheinlich um eine Lustfahrt vorzunehmen. Es gesschieht dieß mit einer Art Feperlickeit, und mit einer Borsicht und Zubereitung, als wenn sie eine Reise über den Ocean nach Amerika thun sollten. Es ist doch sonderbar, daß dieser Zug unter allen mir bekannten Nationen wohlhabenden Leuten aus dieser Classe — gemein ist. Wenn ein st-scher reicher Bürger nach der Stadt reist, eine Meile weit, so macht er Anstalten dazu, als ob er hundert Meilen weit ginge. Mensschen gleichen sich überall.

Ich fuhr, nachdem ich mich auch eine Stunde in Gerbam aufgehalten hatte, wieder nach ber Stadt.

Ser bam gefiel mir weniger — gefiel? dieß ift nicht bas rechte Bort, — aber intereffirte mich nicht so; es sep, weil ich schon durch bas erste Dorf an den Anblick gewohnt war, oder weil es wirklich in seiner Art nicht so sonderbar ift.

Es ift diese Stadt (obschon eigentlich nur ein Dorf) eine ber reichsten in Solland; vielleicht die reichsste. Allenthalben bin werden von hieraus Geschäfte gesmacht. Aber man halt es auch gar nicht für ein Dorf, und so verliert es an Interesse. Dadurch, daß man gleich eine Stadt sieht, fordert man auch schon mehr, und ist von der Reinlichkeit und Pracht der Sauser nicht mehr so angenehm erstaunt. Brook hat ein viel ländlicheres Ansehen.

Gegen 6 Uhr war ich wieder in der Stadt. Ich ging in's hochdeutsche Schauspiel — welches — nein, dieß erräthst du nimmermehr — von einer Gesellschaft — I u den gegeben wird. Sie geben nur Singspiele, und so versündigten sich gestern Acteurs und Orchester an Mozart's Don Juan. Ich sage dir nichts von der Aufführung, als daß man überall den jüdischen Accent, den jüdischen Gang und das jüdische Gesicht, kurz, den ganzen Juden durchsieht; wie angenehm dieß sen, und welche Wirkung dieß thun müsse, magst du selbst denken. Ihr Gesang ist noch erträglicher — erzträglicher sage ich, als ihr Spiel; doch verdient das Ganze der Gestenheit wegen gesehen zu werden.

Den Abend brachte ich an unferem Wirthstische ju, wo ein Paar englische Ladys sind, und wo mandes Lehrreiche für mich geschwaht wird.

Ich gehe bie mertwürdigsten Dinge der Stadt ju befeben, meine Abreffe abzugeben, und die Beitungen ju lefen.

Mm 19. Morgens.

Es ift Beit, baß ich bir auch von Am fterbam rebe. Ich konnte es nicht früher thun, wenn ich bir nicht noch weniger fagen wollte, als das wenige, was ich nun zu fagen im Stanbe bin; benn gestern erst besah ich die Merkwürdigkeiten ber Stadt.

Sie gehört mit unter die ersten Stadte Europa's, wie du weißt. In diesem Augenblicke ift sie weniger belebt, wie fonst; der Krieg ist die Ursache, daß, wie
sich einige Rausseute gegen mich ausdrückten — die
Geschäfte, die nun hier gemacht werden, ganz undeträchtlich sind. Verglichen mit Samburg, bommt es
mir in Amsterdam gar nicht großtädtisch vor, obschon
das letzte, als Stadt betrachtet, unstreitig viel schener ist als das erste. Man sieht nur selten einen Bagen auf der Straße, und das Gewühl der Gehenden
ist mit dem in Samburg nicht zu vergleichen. Man
rechnet, glaub' ich, an die 500,000 Einwohner, worunter allein 45,000 Juden sind. Ein Theil der Stadt,
den man von den Brücken der großen Serren straß e übersieht, ist für sie bestimmt; diesen bewohnen

sie ausschließend, und wenn man burchgebt, kann man bepnabe sicher sepn, bloß Juden zu begegnen. Dieß war für mich nicht ber angenehmste Gang; benn ich liebe einmahl die Judengesichter nicht.

Mein erster Gang war gestern zu einem Kaufmanne, an den ich einen Creditsbrief hatte, den Herrn Tensane, an fat st. Ich fand einen sehr braven, geraden Mann, der sich gleich sehr thätig erboth, mir nüslich zu sepn, und meine kleinen Geschäfte so zu leiten, wie es am besten in meine Plane taugte. Du begreifst wohl, daß ich damit sehr zufrieden bin, und daß mir so ein Finanzminister und Director unentbehrlich ist. Bollgen kennt dieses Bedürfniß, und sorgt immer recht brüberlich für mich.

Dieser Mann lub mich ju fich auf fein Candgut, und machte, daß ich meinen Plan, heute zu reisen, aufgab, und biesen Abend von Harlem wiederkomme.

Von diesem Shrenmanne weg brachte mich mein Lohnbedienter — denn dieser ist der Director von alle dem, was ich besehen muß — in's Arbeitshaus. Es sehlte hier an einem verständigen Führer, der mich mit der inneren Einrichtung des Sauses bekannt gemacht hätte; dersenige, der zugegen war, sprach nur sehr gebrochen französisch, und hatte auch wenig Lust, mit mir in's Detail zu gehen. Ich konnte also wenig mehr als das Äußere dieses Sauses besehen. Es ist im Viereck gebaut, ein großer Hof ist in der Mitte,

und in ben Flügeln des Sauses find die Gefangniffe. Sie baben große Fenfter mit Gittern, fo, bag die Luft binlanglich burchziehen fann. Alles was ich aus bem gebrochenen Französisch, und aus dem wenig unterrich: teten Gefdmat meines Lohnbedienten berausbringen tann, ift: daß die Gefangenen dort jum Beften bes Haufes Arbeiten verrichten, als z. B. Holzfägen u. f. w. Die Physiognomien ber Leute find nicht gut im Durchschnitte; auch keine ungewöhnlich, wenn ich bas Gesicht eines jungen Mannes, welches mir febr auffiel, ausnehme. Durch die Gitter fab ich einen jungen Menfchen, von etwa 23 Jahren, mit einem edlen, fren um fich blidenben Gefichte. Bang fowarg leuchtende Augen und eine geradlinichte Rafe zeichneten ibn aus. Er blickte fubn mir in's Geficht, und ich glaubte etwas Unwille in feinem Blide ju entbeden, bag ich ihn so farr ansah. Nach ein Mann ist bier, von dem mir mein Bedienter fagte, er habe aus Enthusiasmus für bie Orangen : Parten Leute umgebracht.

Run ging's in die Schule der Marine. In diefem Institute werden Matrosen, Seeleute gebildet. Mir gefiel die Einrichtung sehr, das Haus ist geräumig, und die den Hollandern eigene Reinlichkeit ist
auch hier sichtbar. Gegenwärtig sind 110 junge Leute
im Hause, die in Mathematik und ihren Zweigen, in
so ferne sie dem Seemanne nothig ift, unterrichtet
werden. Mit zwölf Jahren werden sie angenommen; ein Junge von fünfzehn führte mich herum, und wußte mir alles hinlänglich zu erklären. Es ist eine Fregatte im Sofe bes Sauses aufgestellt, auf ber sich die jungen Leute üben, die Manövres mit den Segeln des Schiffes, und was dahin gehört, zu erlernen. Sie schläfen alle in Sangematten, in sehr großen Salen, wo die Luft frepen Durchzug hat. Die jungen Leute sind M..., haben offene frepe Gesichter, scheinen geschickt, und haben das Ansehen von bestem Wesen, was Leibesübungen geben. Sie balgen sich viel unter sich herum, und ihre gesunde Farbe verrath, daß wernigstens kein Laster in diesem Sause wüthet, welches sonst oft so viel Schaben in Sausern dieser Art thut.

Marfen, in der Proving Utrecht,

Soon habe ich Amfterdam verlaffen, und ichon habe ich dir wieder manches Neue nicht Unwichtige zu erzählen, und noch sagte ich dir nicht alles von Amfterdam, was ich wollte.

Das Arbeits haus ist gewiß eines ber am vollkommensten eingerichteten Sauser bieser Art, die es gibt. Es sind in demfelben nächst denen, die aus Strafe dort
verwahrt werden, noch andere, die freywillig darin um
die Wohnung und das Effen u. s. w. arbeiten. Diese
beyden Classen sind sorgfältig von einander abgesonbert, und niemahls kommen sie zusammen. Das Haus
ist nächst dem Rathhause das größte in Amsterdam, seine

Bauart ift sehr zwecknäßig für bas, was es ist. Breite Gange mit großen Fenstern, daß die Luft von allen Seiten burchziehen kann, u. bgl. m. Vorzüge find im Gebäube.

Daben find die Es und Schlaffale so geräumig, und überall ift die hollandische Reinlichkeit sichtbar; Betten und alles ist so beschaffen, daß man sich's gerne gefallen laffen würde, selbst dort zu wohnen. Ihre Rüche und ihre Borrathe sind in der besten Ordnung. Grüge, Butterbrot (sehr gutes Brot), ist ihr Abendeesen, und ihr Getrante Bier. Alle Boche einmahl bestommen sie Fleisch.

So viel ein Fremder, nach einem Stunde langen flüchtigen Befehen, urtheilen kann, ist die Regie bes Hauses sehr gut. Es sind fünf oder sechs Directoren vom Magistrate, worunter jedes Mahl einer die Bache hat.

Das Rathhaus fab ich nur von Außen. Es war eben Versammlung ber Prafibenten, und also bie Gale nicht zu seben.

Im Arbeitshause find auch noch viele prächtige Sale und Stuben für die Versammlung der Regensten. Man findet in ihnen schöne Gemählbe von holländischen Reistern. Über die Rarineschule muß ich dir noch sagen, daß dieß ein Institut von Privatsleuten ist, die das ganze Haus auf ihre Kosten (sie legen zusammen ungefähr zeder jährlich 8a Gulben)

ftifteten und erhalten; die vorige Regierung wollte nie etwas bavon wissen.

Auch muß ich noch berichtigen, daß ich mahrscheinlich übel verstand, wenn ich den Ertrag der oftfriestschen Ziegelbrennerenen so boch angab. Ich erfuhr beute, daß man in Solland nur zweymahl des Sommers brennt, und im Durchschnitte nicht für
15—16 fl. verkauft. Ziegelsteine der gewöhnlichen Art
gelten nur 4 fl.

Am Abende des Tages, an dem ich alle die Herrlickeiten befah, war ich im franzbsischen Theater; man gab l'orphelin und noch ein Singspiel.

Die Gesellschaft ist nicht schlecht, und vorzüglich von einer Dame und einem Schauspieler kann man behaupten, daß sie nicht ohne Kenntnisse des Theaters sind, auch ist ihr Spiel nicht eben unwahr; ohne Zweissel ist die Natur nicht ganz versehlt, doch fühlen wir gleich beym ersten Worte, daß diese Menschen nicht Fleisch von unserem Fleische, und Bein von unserem Beine sind; wir mussen gestehen, daß die menschliche Natur wohl so ist, seyn kann — doch es ist dieß nicht uns ere Natur; französische vielleicht. Es ist alles um einen Ton zu hoch gespannt — alles Convention, die Leidenschaften handeln und sprechen, daß man es ih: nen anseht, daß sie sich besehen lassen u. s. w., vielleicht sind die Franzosen wirklich so? was weiß ich! aber ich kann einmahl nicht recht innig Theil nehmen

an diesem Wesen. Manches rührt mich wohl — aber — fast möcht' ich sagen, wär' es nicht Unfinn — es rührt meinen Geist, nicht mein herz.

Seftern früh um 8 Uhr verließ ich Amsterdam, um nach Sarlem, einer naben bollandischen, ziemlich großen Stadt, zu gehen. Um 8 Uhr ging ich mit bem Schiffe ab; mein Lohnbedienter begleitete mich. Man spricht viel davon, was man an diesem Orte zu sehen habe; weil aber theils mein Aufenthalt zu turz war, theils weil ich einen elenden Lohnbedienten hatte, — sah ich das Wichtigste, wohin die hiesige Armenanstalt gehört, nicht.

Die Stadt ift, wie alle hollandischen Stadte, sehr gut gepflastert, hat große schone Sauser, worunter sich bas Palais bes emigrierten Bankier Sope
auszeichnet — und allenthalben ift Reinlichkeit char
rakteristisch.

Der Park ift nach meinem Gefühle nicht merkwürdig, wenn ich ben herrlichen Gefang ber Finken und Nachtigallen, und die Dufte des Gubens, die ich nun wieder finde — ausnehme. Es find die Blumen = Bosquette mit Buchen, und mit großen hecken und langen langweiligen Alleen untermischt.

Es gibt wenig, keine — auffallend fcone Stellen, und es war Geeluft; kaum wag' ich es, mich an S. ben biefem Parke zu erinnern.

Die Barlemer Orgel ift in gang Europa berfibmt ;

ich ließ fie für mich spielen. Man bezahlt dafür 7 fl., wahrlich viel — doch verdient fie wirklich gehört zu werben.

Mm at. Morgens.

Das Land von Amfterdam bis Barlem ift meift dasfelbe, wie in den Gegenden Nordhollands, die ich lett
bereiste. Klach, einformig, bennache kein Baum, und
bloß Beide. Bende Mahle, im hin- und Zuruckgeben,
fand ich nicht unintereffante Gesellschaft in der Barke.
Ich lernte manches, besonders das lette Mahl, wo
ich von einem herrn, der mit uns war, Gelegenheit
hatte, von dem Gange der Geschäfte im Lande, jett
und während der Revolution, etwas näher unterrichtet zu werden.

Dieser Mann versicherte mich, daß das Justigwesen immer in Ordnung gewesen sep. Der Eriminals Justigversassung liegt die von Carl V. zu Grunde, und nach dieser hält man sich immer. Die Justig Eolstegien sind gang unabhängig vom N. Con., und das Tribunal in Haag (glaub' ich) spricht in höchster Instanz. Auf dem Lande sind die Gerichte allenthalben (so versicherte mich dieser Mann) mit rechtschaffenen und verständigen Menschen besetz, und der Gang der Gesschäfte der Art ward durch die Revolution nicht gehemmt. Es machte mir dieß sehr viel Freude, denn unter dem Schaden, den die Revolution allgemein und allents halben that, und vorzüglich dem Schaden, den sie im

Lande' anrichtete, glaubte ich immer, ware biefer ber größte, baß alle Banbe ber inneren Regierung eines Landes, von benen boch junachft und hauptfächlich sein Glud abhangt -- aufgelöset find.

Einem Mangel ber alten Berfaffung hat bie neue offenbar abgeholfen. Die großen Dorfer Rordhollands, worunter Gerbam bas größte und reichfte ift, beschickten ebedem den Candtag gar nicht, und waren also auf biese Beise gar nicht reprasentirt; weil nur bie Canbftabte einen Stand ausmachen, und nicht bie Dörfer. Go gefcab es alfo, bag Gerbam, ber Ort, wo nach Um fterbam am meiften Befchafte gemacht werben, ber Ort, ber vielleicht der reichste im gangen Gebiethe ber Republik (Amfterdam ausgenom= men) ift - bag biefer teine Deputirten fchickte, ba hingegen manche kleine unbeträchtliche Stadt eine Rolle in der Versammlung der Stande spielt. Aber solche Mangel der Verfaffung trifft man allenthalben, und ich habe Mühe zu glauben, daß ihnen ganz abzubelfen fen.

Utrecht ben Oblet, am 22. Morgens.

Du kannst bir keinen Begriff von ber Bevolker rung bieses landes machen. Man rechnet 3000 auf eine Deile. Das land ist klein, und es sind in allem nur zwey Millionen, die Provinz Holland allein hat 800,000 Menschen. Eine gewisse Zahl mahlt ih: • ren Deputirten, den sie nach dem Convente schickt; wie viele einen Deputirten mablen, hat man mir gesagt, allein ich habe es wieder vergeffen. Daraus kannst du seben, daß die Provinz Holland, da sie bey weitem die meisten Menschen zählt, auch naturlich die meisten Deputirten auf dieser National : Versammlung hat, und so kann man sich das Übergewicht und die Herrschaft erklären, die dieser Theil des Landes dem Ganzen fühlen läßt, von der du gewiß schan sprechen hörtest.

Gefagt hab' ich bir noch nicht, glaub' ich, baß ich am 20. Amsterdam verließ, aber bu siehst es, baß ich schon fort bin. Oder wenn ich's schon gesagt habe, verzeih die Wiederhohlung; du siehst, daß ich nicht wieder lese, was ich schrieb.

In der Barke ging's um 7 Uhr Morgens fort nach Marfen, einem Dorfe, wie man dieß hier nennt, in der Provinz Utrecht, eine starke Meile von hier. Wie man in diese Provinz kömmt, merkst du auch schon einen großen Unterschied in allem, was dich umgibt. Das Einförmige der nordholländischen Wiessen verschwindet immer mehr, und es kommen Bäume an die Stelle, aber größten Theils sind sie-in Alleen, in Gärten gepflanzt; Waldungen gibt es nicht. Der ganze Weg, den die Barke in der Provinz Utrecht bis Marsen macht, ist fast beständig durch Dörfer, d. i. zwischen prächtigen Landhäusern von Privatleuten. Jebes Haus hat seinen Garten in holländischer Manier

mit großen Seden und geraben Alleen; boch werben auch icon Bosquets gepflangt.

Der Eindruck, ben diese Kunftnatur auf mich macht, ift fcwer in feinen Raancirungen gang wieber ju geben; wenn man fo bie grunen Becken vor fich fieht, fo frifch, wie bas Grun biefes Landes vor allen anbern ift, ben Gefang ber Bogel baju bort, baben bas Reinliche ber Baufer, bie zierlichen Benbungen, die bie Anlage ber Garten bat, und burch die fie mande wirklich fcone Aussicht feben läßt, fo wird man boch erfreut, wenn man um fich ber fieht. Aber weit entfernt ift bod biefer Einbrud von bem, welchen bie Natur auf uns macht. Sie ist nirgends zu finden; überall, ich fage - eine burch Runft verborbene Datur. Man ift nirgends auf bem ganbe, und es fam mir immer vor, als ware ich in einer Borftabt von Umfterbam. Go muß es wohl auch gang holland fenn, wie ware es fonft fo bevolkert? Belbern, fagt man mir, soll doch eine Ausnahme machen; das Land soll febr fcon, bergicht und landlicher fenn. Diefes auf einanber Bebrungene ift mir fo angftigenb, ich fann nicht zu Athem kommen, nicht ausruben.

Wohnen möchte ich nicht in biefem Lande; alles bisharmonirt mit meinem Gefühle, bis auf die Kutsichen, in benen man hier fahrt. Doch bin ich nicht uns gerecht gegen die Menschen; ich gestehe gern, baß sie viel Gutes haben, was man anderswo nicht antrifft.

Die Natur ist ihnen gunstig, sie find bas, was man gewöhnlich und mit Recht (ich rebe nicht von Lohnbebienten, Birthen, und was bagu gehört, und von armen Rramern) ehrlich nennt. Daben find fie nicht bumm, und baben, wenn meine Phofiognomik nicht gang trugt, fluge Gesichter. Es gibt nach meinem Gefühle mehr kluge Gefichter, als es, wenn ich annehme, daß das Adamsgeschlecht hier nicht besonders begunftiget ift, Huge Leute geben fann; bie Befichter muffen entweder lugen, oder ich verftebe nichts aus bem Gefichte zu lefen. Auch ift es mir mobl icon vorgekommen, daß ich von einem Gefichte wohl mehr erwartete, als ich fant. Du weißt, bag bie Stirne immer bas vorzüglichste ift, worauf ich sebe. Sier find viele hobe, frege, jurudgebogene Stirnen. Um die Rafenwurzel ift ein Knochen, ber mir vielversprechenb fceint, und der bier nicht immer Wort balt.

Ich fange an, ganz an meinen physiognomischen Kenntniffen, auf die ich mir heimlich etwas zu gute that, ohne daß ich es selbst mir gestand — zu zweifeln. Es muß mir wohl nicht das rechte Ideal einer viels versprechenden Stirne vorschweben; dieses ist gewiß selten.

Ich brachte den Mittag und die Nacht ben herrn E \* \* \*, einem Bantier, zu, an den ich angewies fen bin. Er empfing mich an der Thur, um das Schiff, auf dem ich tam, nicht zu verfaumen. Benn ich tonnte, wenn bie Borte mir flogen wie honig, und wenn meine Sprache ware, wie Stollberg von homer fagt:

> fanft wie die Quelle in bes Mondes Schein, bonnernd und fart wie der Rataraften Sturg,

wenn ich fo Alles ausbrücken konnte, wie die Leute auf mich wirken — Alles, fo hatte ich wohl Luft, bir eine Beschreibung dieser Familie zu machen.

Im Grunde war fie mit wenigen Abweichungen so, wie ich sie mir, nach bem, was ich von ihr wußte, d. h. da ich wußte, daß ich einen wohlhabenden Raufmann besuchte — dachte. Der Mann ist einer dies ser guten hollandischen Charaktere, von denen ich oben sprach. Er hat eben nicht viel Geist, aber doch hat er es durch die Geschäfte, in denen diese Art Leute immer mit so vielerlen Menschen sind, durch seinen Reisen so weit gebracht, daß es ihm nicht an einem gewissen Tacte sehlt, die Menschen — zu beurtheilen möchte ich eben nicht sagen, — aber mit ihnen umzugehen.

Beiben, am 23. Menbs.

Über Utrecht und Leiben will ich bir in einem Briefe reben; weil bepbe Universitäten find, und ich von bemselben Gesichtspuncte bepbe beurtheile. In Utrecht (von ber Stadt spreche ich nicht, benn ich verstehe es nicht, mahlende Beschreibungen von Stadten zu maschen) lernte ich durch ein fur meinen Zweck gluckliches Ungefahr auf ber Promenade, Maille genannt -

einige junge Leute kennen. Sie kamen mir mit ber bies sem Alter eigenen Offenheit und Zutraulichkeit entgesgegen, beantworteten meine Fragen, und sagten mir balb so viel, daß ich, da ich durch mein langes Stusbentenleben so ziemlich Gelegenheit hatte, den Bursschencharakter kennen zu lernen — manche Aufklärung über Dinge bekam, die ich wissen wollte. Ehe ich's mich versah, hatte mich ein Mann, ein Sohn des hollänzbischen Gouverneurs in Ostindien, zum Butterbrote auf den Abend gebethen. Gern nahm ich dieß an, und ich ließ mich mit den jungen Freunden auch gern ein, um mich über das Innere der Akademie zu belehren. —

Der Grundcharakter ber hollandischen Bursche, b. h. jungen Leute dieses Alters, wie man gewöhnlich zu senn pflegt, wenn man auf Akademien kömmt, ist mit wenigen Abweichungen derselbe, wie in Deutsch: land. Sie sind etwas weniger rauh, und haben das Außere, welches eine gewisse Wohlhabenheit, in der, man kann wohl sagen, jeder von ihnen sich befindet, gibt.

Unter 800 Gulben kann ein Studierender hier nicht leben, und, daß er angenehm lebe, werden 2000 erfordert. Da in diesem Lande so viel Reichthum ist, so geschieht es, daß dennoch eine ziemliche Anzahl junger Leute hier ist, denen man es an der Kleidung anslieht, daß sie nicht arm sind. So viel ich von den bepben herren ersuhr, mit denen und einem hollandischen Officier, ich den Abend gubrachte, gilt von keiner diefer Universitäten, mas von allen Universitäten gilt, bie in großen Städten find: es ift wenig Bleiß ba. Man reitet, fahrt fpatieren, besucht Gefellichaft, und vorzüglich nehmen die Couren, die man ben Leibner Damen macht, febr viel Beit. Die Tochter werden bier von ben Deffieurs in die Komodie begleitet, bieß erlaubt bier bie Etikette. Oft gebt bie Mutter mit, ift aber, fagte einer meiner neuen Befannten, ber junge Menfc einer, auf ben man Vertrauen haben fann, fo gebt man auch wohl mit bem Madden allein. Much ift es Sitte, bag man - jeben Rachmittag irgend ben einer Dame Thee trinkt; jeden Tag ben einer andern, und so geht dieß im Kreife. Du begreifft wohl, daß bieß rasender Zeitverlust ift, und allen jungen herren einen Strich von fo abgeschmackten Berren gibt, bie man in Deutschland Douffeurs nennen wurde. Dieg ist icon Grund genug, warum es unmöglich ift, daß fie mit Ernft die Biffenschaften treiben. Dazu tommt noch, bag bie meiften reich ge= nug find, um fich nicht burch die Biffenschaften ibr Brot verbienen zu muffen, und bag faft alle nur ftubieren, um fich fur ein Amt geschickt zu machen. Wenn ich glauben barf, wie mir bie benden jungen Leute ergablen, fo find die Testimonien und Doctor = Diplome verfauflich; dieß gilt befonders von den Juriften, ben den Medicinern foll's nicht fo fenn.

Über Philosophte lebt man in der größten Unwiffenheit; man kennt das Ding nicht einmahl dem Nahmen nach. Der Nahme Kant ist ihren Ohren so unsbekannt, als der des Mr. Andrechs aus Europa. Doch sagt mir der Hosmeister, der bey den jungen W-ist, die Gelehrten nehmen von ihm Notiz, und man habe, wo ich nicht irre, schon eines seiner Werke in's Holsländische überseht. Ich glaube, es war die Schrift über den ewigen Frieden. — Nom Tempel Saslomons, vom Dom, von der Seiden fabrik (die ich nicht im Gange und ohne Anleitung sah), vom Van holmischen Garten, und von allen diesen Leisbenschen Werkwürdigkeiten sage ich dir nichts, und es verlohnt des Bergliederns nicht.

Hier in Leiben, wo ich gestern Abends um'zo Uhr ankam (ich wohne im goldenen Köwen, und in Amsterdam, immer vergaß ich's dir zu sagen, in der mittelsten Lysfeldischen Bybel in der Coersmuth. Straße) habe ich fast keine Studenten gessprochen, aber bafür ein Paar Vorlesungen angehört. Die erste war eine magere Exposition des Suetons von einem Philologen, Herrn Rungleins. Das Auditorium ist eine Dachstube, die gang kummerlich aussieht, und in der es einem nicht wohl wird. Die Zuhörer waren etwa 12-15 an der Zahl. Nach Lissche wohnte ich einem noch viel elenderen metaphysischen Collegium eines Herrn Van de Wynpersse

Er wollte das Dafepn Gottes beweisen, und trug alle bie alten bekannten Beweise bennahe mit denfelben Borten vor, wie ich sie in meiner Jugend gehört hatte.

Mehr fage ich bir nicht - auch tein Wort; tein Gebanke mar in bem Gefdmage. Er hat viele Bubo: rer, ich glaube 21 (dieß ift viel, ba nur 70 auf ber Atademie fenn follen). Der Mann ift ein Theologe von Profession. Die Gelehrten find fich boch überall abn= lich, lieber Freund - überall. - Da ift wieder die Befdranktheit ber menschlichen Krafte. 3ch fab noch einen Mann, herrn Deftel, Profeffor des Juris publici. Er verdient in feiner Biffenschaft immer einen ansehnlichen Plat, und fein Charatter ift allgemein gefchatt; auch fieht man Gutmuthigfeit und Ehrlichfeit fogleich benm erften Blick auf der Stirne des Mannes geschrieben. Er ift febr entschieden und eifrig fur die Parten bes Pringen, und ward ben ber Revolution feines Amtes entlaffen. Geine Borftellungsart bat einmahl diesen Plan genommen, und so ift's nun bev ihm wie ben allen Gelehrten, er fteht um fo fester, und ift um fo eifriger gegen anders Denkenbe. Geine Tochter, ben ber ich Thee nahm, ist ein hubsches, moblerzogenes Mabden, aber gewaltig - dieß ift mir fatal; fo ift's mit bem Gobne.

Die Anatomie = Kammer ist hier mohl — merkwürdig, selbst für einen Laien. Man zeigt ein Kind, bas zwen Köpfe hat; es war zugleich mit noch sieben andern Kindern von einer Mutter geboren. Bier gingen vor, alsbann folgte bas Kind, und bann wieder prep. Die sieben Kinder und die Mutter leben noch; bas Kind mit zwey Köpfen starb bald nach der Geburt. Die Mutter kömmt noch alle Jahre einige Mahl, das Kind zu sehen; sie ist eine Bauersfrau aus Utrecht. Die Geschichte wird von authentischen Zeugen erzählt. Ferner ist noch die Bildung eines Kindes im Mutter-leibe von 8 Tagen bis 9 Monathe in Spiritus ausbewahrt zu sehen.

Mus bem Saag, am 27. Morgens.

Mein guter Genius begleitet mich überall; er scheint es nicht zulassen zu wollen, baß meine Reise, bie im Grunde vielleicht doch, — so wie ich sie mache, eine Thorheit ist — mir Verdruß zuziehe. Ich lerne jeden Tag, sehe jeden Tag Menschen, deren Bestanntschaft außerst lehrreich und interessant ist. Ich sünzbige auf die Gunst des Glückes — wie du bald hören wirst.

Hier ist Paris im Mobel — im Holzschnitt, wenn bu willft. Erwarte nichts von ber Stadt; bavon weiß ich wenig, und kann noch weniger sagen. Es find schone große Gebäube barin, die Spatiergange sind angenehm, aber ich kann die hollandische Natur nicht recht genießen. Die langen geraden Alleen ermüden mich, und die Garten mit den hohen hecken und mit den gezirkelten und regelmäßigen Gangen rühren mich nicht,

obicon ber Unblick biefer Garten ben iconem Better mich boch erfreut. Ein herrlicher Bald geht bis an bie Thore ber Stadt, dabin wurde ich am öftesten geben, war' ich hier. Auch ich sah am ersten Tage meiner Un-Eunft in einem Fischerborfe Sciveling en (von biefem Dorfe ging ber Pring von Oranien mit Schiffer: booten nach England über) die Sonne so untergehen, wie ich es noch nie fab. Es liegt bas Dorf am Ufer ber Rorbfee, die fich merklich von ber Offee unterscheibet. Im Dorfe mohnen Bauern, die fich bennabe ausschließig vom Fischfange nabren, und alfo unter bie armeren in Solland geboren; boch find ihre Saufer fo gebaut, bag die reichften in Deutschland fich barin gludlich ichaben murben. Das Dorf fieht immer einem beutiden Stabtden, ober zum wenigsten einem Dartt: flecken abnlich.

Das wichtigste ist für mich hier die Politik, ber Gang der Geschäfte im Lande. Hier ist der Mittelspunct, und ich bin ziemlich in der Lage von allem unterrichtet zu werden; weil ich in dem Hause eines Ministers wohne, der mir sehr gut ist. Auch hat es mit mir keine Gesahr; ich gehöre zu keiner Parten, und höre alles nur als Kosmopolit. Zweymahl war ich schon in der National Bersammlung; ich kann wenig, bensnahe nichts verstehen, und dieß macht naturlich, daß ich mit geringerem Interesse hingehe. Ich gestehe, daß ich benm Eintritt in den Gaal — oder besser in die

<u>.</u> .

Loge ber auswärtigen Minifter, wo man ben Sagl überfieht - mich ein Befühl von - wie nenn' ich's? - überfiel; fo wenig meine Vernunft auch febr boch gespannte Erwartungen bat. Das Saus ift basjenige, was ebedem der Pring bewohnte; ber Boben bes Gaa= les, in dem die Versammlung ift, ift gang mit Teppiden bedeckt, welches einen doppelt guten Einbruck auch beswegen macht, weil es Stille erhalt. Mit grunem Tuch überzogene Banke sind die Platze der Reprasentanten. Die hintern find immer bober, wie die vorbern. Der Stuhl bes Prafibenten ift febr prachtig gegiert, von rothem Sammt mit golbenen Treffen; fo auch ber Tifch, ber vor ihm fteht. Es ift auf ber Lehne bes Stuble ein Sut von Bilbhauerarbeit, bas Zeichen ber Frenheit, die Fahnen ber Frenheit und eine Baffermage, als bas Opmbol ber Gleichheit angebracht. Der Prafibent halt einen Sammer in ber Sand, mit bem er auf den Tifch schlagend Stille gebiethet, und Ordnung erhalt, und zugleich auch bas Beiden gibt, wenn etwas becretirt worden ift.

Aus authentischen Nachrichten — ich bin zu kurz bier, und verstehe die Sprache zu wenig, um dieß aus eigener Beobachtung zu wiffen — sind zwen Partenen im Convente. Die eine die Gemäßigte, welche zwar bie neue Ordnung der Dinge will, aber sehr streng auf die bestehenden Gesetze halt, und gegen alles überspannte, Anarchie bedrobende Terroristische ankämpft. Die zwepte ist die Terroristische, wie man allgemein sagt, oder die Überspannte, wie ich lieber sagen will; weil ich von der Reigung zum Terrorissmus noch keine hinlänglichen Beweise habe.

Diese lette Parten kampft nach ihren Kraften gegen die erfte, welche aber bis jest noch jedes Mahl,
wenn's zum Appel nominal kam, um bren bis vier
Stimmen starker war. Man halt die gemäßigte Parten
für die der Rechtschaffenen, und der gegenwartige Prasident Schimelpenning (ber heute seine lette Situng
halt) ift ihr zugethan. Sehr zeigten sich diese benden
Partenen in den zwen letten Versammlungen, denen
ich benwohnte.

Du wirst aus ben Zeitungen erseben haben, daß in Amsterdam einige Tage vor den Pfingstfepertagen Unruhen waren; ich kann nicht viele Details davon erzählen; theils weil du sie ohnehin schon wissen wirst, und weil man selbst hier sie auf so verschiedene Arten erzählt, daß ich selbst nicht mehr davon sagen kann, und nicht besser unterrichtet bin, als der Zeitungsschreiber, aus dem du sie wahrscheinlich zuerst erfuhrst.

Dieß ist mir ein Beweis, wie febr verschieden biefelben Begebenheiten einer Revolution felbst von Augenzeugen aufgefaßt und beurtheilt werben.

Beurnonville fah ich gestern ben unserm Minister und auch ben'm frangösischen; er ist ein großer Mann mit ein Paar blitenden braunen Augen, einer gebogenen Rafe. Gein braunes Gesicht ift geistvoll und febr beweglich, bu weißt, daß Beurnonville berfelbe ift, ber in öfterreichischer Gefangenschaft mit Drouet gewesen ift und ber einft Kriegsminifter war.

Es ist ein heißer Kopf, doch nicht ohne kalte Klugs beit und feine Welts und Menschenkenntniß. Gein Son ist ein Bischen großsprechend. Man ist aber geneigt, ihm zu verzeihen, weil man sieht, daß er ein Mann ist, der Kräfte hat, und der wirklich das Gute will. Er ist von unerschütterlicher Festigkeit, und sest durch, was er anfängt, aber er hütet sich wohl etwas anzusfangen, was er nicht durchsehen darf.

Er befahl seinen hundert zwanzig Husaren, die er nach Amsterdam schickte, ruhig einzuziehen; sich auf dem Plate vor das Rathhaus in Ordnung zu stellen, und dort sollen sie Arie: Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille, spielen.

Allem Ansehen nach steht er in Ansehen bey ber Regierung, und hat viele Freunde. Wir werden nun sehen, was heraus kommt. Gewiß ist, daß die batas vische Freyheit einen gewaltigen Stoß erhält, wenn sich die Franzosen bepkommen lassen, jede Unruhe gleich mit ihrem Militär dämpfen zu wollen, und man kann es allerdings natürlich sinden, wie einige der Nationals versammlung dagegen etwas einwenden wollen. Allein für den Augenblick hängt wirklich die Ordnung und das Glück des Landes davon ab, daß die Franzosen Ruhe

erhalten. Zubem ift man von Beurnonville bennah gewiß, daß er felbst das Beste bes Landes will.

Beurnonville steht im größten Ansehen; man begegnet ihm mit so vielen Zeichen von Ehrsurcht, wie ehebem einem Prinzen; wenn er aufsteht, erhebt sich alles, wenn er winkt, ist alles in Bewegung. Noel selbst macht ihm auf eine Beise die Cour, die sehr auffällt. Noel sieht man es an, daß er furchtsam ist und seinen Posten liebt.

Antwerpen, am 2. Junius.

Sabe ich bir nicht vom Gebrauche ber Bauern in Mordholland erzählt? In jedem Sause ist eine kleine Thur, einige Stufen von der Erde erhaben. Sie nennen diese die Erauungsthur. Sie wird zum ersten Mahle geöffnet, wenn der Inhaber des Sauses heirathet und seine Braut heimführt; alsdann wird sie gezschlossen, die Stufen werden weggenommen, und die Thure wird nur wieder aufgemacht um die Leiche der Frau herauszubringen. Ist dieß nicht ein schoner Gezbrauch, so sentimental, daß man ihn den gelbsüchtigen steisen Hollandern kaum zutrauen sollte.

herrmann begleitete mich bis Rotterdam, bort brachte er mich zum danischen Conful Amalry, ber mir viele Freundschaft erwies, und viele Briefe, bie mir nütlich sepn werben, gab. Ich blieb nur bis acht Uhr Abend in Notterdam und ließ mich noch dasmahls über die Maas sehen. Auf bem Plage, wo

Erasmus Bilbfaule, Die ein fo ehrlich Geficht bat, febt - ift ber Gafthof, wo ich abtrat.

Herrmann verließ mich nach fleben Uhr, nach einem berglichen Abschied, und ich strich in der Stadt herum. Sie ist groß, und macht wohl nach Amsterdam, vieleleicht auch nach Serdam, die meisten Geschäfte; doch alles dieß ist nun unbeträchtlich wegen des Krieges. Die Maas ist sehr breit und macht die Gegend belebt, und die Aussicht interessant; es sind schone große Hausser und ich sinde einige Ähnlichteit mit Amsterdam. Alle hollandischen Städte sehen sich ähnlich, immer dieselben Straßen, der Canal, der durch selbe geht, das schone gute Pflaster, die vielen Brücken; doch ist in Rottersdam etwas größeres, erhabneres als in den andern, Amsterdam ausgenommen.

Die Nacht blieb ich in einem Sause jenseits ber Maas, und ging ben folgenden Morgen mit bem Postswagen. Dießmahl war die Gesellschaft interessanter, als die von Gröning en nach Lemmer, wenn du dich diesser noch erinnerst. Ein Engländer, der sich für einen Amerikaner ausgibt, seine Frau, ein hübsches Ding, die ich für gut halten möchte — die aber keine Amerikanerinn ist, und ein junger disputirender Gerr und ich sassen in einem Bagen, im andern ein Paar Franzosen, ein Hollander, und noch einer. So mag ich die Postswagenreise wohl; man hat Gelegenheit mehr Menschen zu sehen, und man kann nicht zu viel Stoff sammeln,

und man kann die Zeit, die man auf Chaussen zubringt, und die bepnah ganz verloren ist, nicht besser aussüllen. Zudem ist dieß eine sehr wohlseile Art
zu reisen, da in Brabant jede andere sehr theuer ist,
und die Fuhrwerke gar keine Tare haben; ich habe Ursache Haus zu halten, da mein Beg so weit ist, und
ich nun beschlossen habe, nach der Frenheitsstadt abt
zu wallsahrten, doch wird dieß nur ein Flug dahin
werden. Ich wollte das ansangs nicht, aber ich bin doch
einmahl so nah.

Die Reife von Rotterbam hieber ift febr langweilig. Entweder fahrt man durch eine Begend die gang Rordholland abnlich fiebt, ber gange Sorigont flach wie die Sand, ähnlich einem gespannten grünen Tuche: ober man fahrt burch fandige Beiben, wo mein Feind, der Bind, ju Sause ift. Es scheint, als ob bie Gegend fich in Brabant anderte; bicht vor Untwerpen wird fie angenehm, es gibt viele Baume und Ackerland. Mich baucht, ich kann fcon fühlen, bag ich einem besseren Klima entgegenreise. Noch weiß ich nicht, ob ich beute bier bleibe, und einen Brief an ein altes ci-devant Fraulein \$ \*\* abgebe, fast bente ich nein. - In einer Biertelftunde muß ich mich entschlies Ben. Bebe ich fort, so ist das um ein Uhr mit dem Postwagen. Die Stadt ift tatholifch ; mich baucht, ich fühle ben Katholicismus in allen Nerven, und lese ihn auf ben Befichtern.

Die prachtigen Dorfer, die großen Bauerhaufer verschwinden allmählig, je mehr man von Holland sich entfernt; es treten schlechtere, hölzerne an die Stelle. Allein es verschwindet auch die nordhollandische Einförmigkeit, das herrliche Ackerland; bebaute Acker mit als len Früchten des Güdens erfreuen unser Auge. Herrlich schon ist der Weg von Antwerpen dis hieher über Mecheln, den ich gestern ging. Ich vergaß, daß ich in einen Postwagen zusammengepreßt mit noch sechszehn andern Menschen saß, und die Zeit ward mir sehr kurz.

Wir fuhren um ein Viertel nach ein Uhr von Antwerpen, und um 8 Uhr waren wir hier. Ich benutte
bie wenigen Stunden des Vormittags, die mir noch
vor dem Abgehen des Postwagens übrig blieben, als
ich aufgehört hatte zu schreiben, um das Äußere der
Stadt kennen zu lernen. Ein Lohnbedienter war mein
Führer, du kannst also denken, daß ich wahrscheinlich
das wirklich für einen vernünstigen Mann Merkwürdige nicht sah. Allein solche Dinge muß man sich gefallen lassen; ich wollte mein Empsehlungsschreiben an
die alte Dame How nicht abgeben; es hatte mich dieß
einen ganzen Lag aufgehalten.

Einige Kirchen, bie ber Dominicaner, und bie Rotredamefirche find die merkwürdigern. Ben ber ersten ift auch ein Kalvarienberg und ich wohnte ba einem Chor bep. Die zwepte ist aber viel größer, hat sechs und drepsig Altare, und mir war eine Kanzel merkwürdig, in der noch Sabelhiebe aus den Zeiten der Bilderstürmeren zu sehen sind. Die Kanzel ist sehr künstlich aus dem Stamme eines einzigen Baumes geschnitzt. In eine Kirche kam ich eben, als man eine gesungene Messe sürche kam ich eben, als man eine gesungene Messe sürche kam ich eben, als man eine gesungene Messe sürche kam ich eben, als man eine gesungene Messe sürche kan ich ber Altar, eine Kombe war in der Mitte der Kirche errichtet, und eine unzählige Menge von Lichtern brannte. Als ich hineintrat, lag eben alles auf den Knien; auch ich beugte mich und ging vorwärts.

Eine Mafdine, die burch ein Pferd getrieben, und die Baffer in alle Braubaufer ber Stadt fliegen macht, verbient wohl vor allem gesehen zu werben.

Bruffel, am 7. Junius.

Ich bin schon funf Tage hier, und habe noch fein Wort über Bournon ville gesprochen; warum? ich weiß es selbst nicht; ich glaube, weil ich selbst vor der Gesschwäßigkeit meines Journals bis jest erschrecke. Merk-würdigkeiten sind nun hier gar nicht; alle Gemählbe find nach Paris gebracht, dieß ist eine Klage, die man allenthalben in diesen Ländern hört. Die Stadt ist nach meinem Gefühle schoner als Haag und Umsterdam. Der Park, eine sehr schone Promenade mitten in der Stadt, ist etwas, was Brüffel vor allen andern Städten vor-

aus hat. Die Segenden find so, wie das ganze Land, sehr schon, und vorzüglich die eines nahen Luftschloffes der ehemahligen Prinzen — LA que genannt.

34 fürchte, daß, je mehr man im Lande der Freyzheit vorwärts reift, je mehr man sie näher und geznamer zu betrachten Gelegenheit hat — je mehr verzliert sich die geheime Liebe, die man doch noch für die neue Ordnung der Dinge im herzen trägt. Die Unzzusriedenheit mit der französischen Regierung ist allgezmein in den Niederlanden. Man sindet unter vierzig nicht einen, der nicht die österreichische zurück wünschte. Aber so ist der Mensch; käme der Kaiser wieder, so seufzte man vielleicht nach den Franzosen. Eine Ursache, warum man den Franzosen nun besonders gram ist, ist diese, daß sie ungeheure Summen als emprunt sorce verlangen, alles in Requisition segen, und besonders im Ansange mit terroristischen Maßregeln verfuhren.

Gewiß ist aber boch, daß der Gang der Geschäfte noch nicht so ist, daß man Ursache hatte zu wünschen, ein Bürger der Republik zu senn. Leute von Charakter und Kenntnissen, die nicht durch äußere Umstände gezwungen sind, wollen sich nicht mit den Geschäften befassen, und so sind ben der Municipalität und bep diesen unteren Collegien, die doch so viel Einsluß auf die Glückseligkeit eines jeden haben, meist Leute, wie sie nicht senn sollten.

Die Art, wie die Eximinal: und Civil: Justig verwaltet wird, daucht mir sehr gut. Ich sage die Art, benn nur von dieser kann ich in etwas urtheilen; von der innern Einrichtung dieser Tribunale kann ich nicht sprechen; ich kenne die Verfassung zu wenig und noch weniger die Personen. Vom Criminal: Tribunale sagen alle Vernünstigen viel Gutes, besonders rühmt man den Präsidenten.

Öffentlich sind die Sitzungen. Der Prasident vershört den Angeklagten und die Zeugen. Alsbann nimmt der Accusateur publique das Wort, und beweiset, daß, und aus welchen Gründen, der Angeklagte schulz dig sep. Ihm wendet der desenseur officiel, der dem Angeklagten zugegeben wird, ein, was er für tauglich halt, den Angeklagten zu retten, oder seine Strase zu lindern. Ihm antwortet der desenseur officiel wiesder, und dieß geht so lange, die man von bepden Seizten sich nicht ganz an Gründen erschöpft hat. Diese bepeden Reden werden an die Citoiens Jurés (fünfzehn an der Zahl, die alle drep Decaden, glaube ich, gesändert werden, und die der Angeklagte fremwillig ansnimmt, oder gegen einige Einwürfe macht) gehalten.

Ihnen werden bann Fragen von Seite des Gerichts über den Fall vorgelegt, nachdem ihnen die Vorschrift des Gefetzes für die Jury vorgelesen ward. Die Fragen sind so gestellt, daß sie gerade die verschiedenen Fälle entshalten, für die das Gesetz verschieden spricht.

Die Jurés entfernen sich bann, überlegen, und bommen, wenn sie einig sind, wieder. Sie verlesen nun ihr Urtheil, d. i. sie beantworten die ihnen vorgelegten Fragen. Hierauf nimmt der Commissaire du pouvoir exécutif das Wort und sagt, welches Geset auf den Fall anwendbar sep, und welche Strase den Ansgeklagten treffe. Nachher verliest der Praftdent das Urtheil; der desenseur officiel wird befragt; ob er nichts mehr für den Angeklagten einzuwenden wiffe, und so ist das Ganze geendiget. Nur auf vorsählichen premeditirten Mord ist Todesstrase. Auf Diebstahl und nicht premeditirten, obschon vorsählichen Mord, oder auf Mord aus negligence nur Gefängniß in Eisen nach verschiedenen Jahren, und Ausstellung auf die Schandbühne.

NB. Die Sache muß in ein er Sitzung entschieben werben, die daher oft bis Morgens um vier Uhr bauert.

Paris, am II. Junius Rachts.

Rur noch ein Bort über Comen, einer Universstät in Brabant. Man glaubt sich wie durch einen Zauber in's Mittelalter juruckgeschleubert, wenn man von deutschen protestantischen Universitäten hieher kömmt. Die orthodoreste, katholische Theologie, wird auf den Lehrstühlen vorgetragen, und einige Hunderte junger Leute hören mit Ausmerksamkeit und all der unschuldigen und empfänglichen begierigen Ausmerksamkeit ju,

berer man in biefen Jahren fähig ift. Gie bangen treu an ben Borten ihres Meisters.

Den Abend vor meiner Abreise sah ich einen sehr berühmten französischen Schauspieler Mollé. Der einzige französische Schauspieler, ben ich je sah, der sich über bas Mittelmäßige erhob. Natur ist es nicht, was er barstellt, wenigstens nicht beutsche; doch kann man nicht läugnen, daß der Mann sein Fach studiert hat. Er beclamirt mit sehr vieler Präcision, ist immer sicher, daß ihm nie eine Stelle verunglückt, ein Ton versagt.

Am 8. Nachmittag um drep Uhr verließ ich mit dem Courier de la malle (in Deutschland der Courier, der die Briefe hat) und kam am 10., d. i. gestern Morgens acht Uhr, hier an. Wenn man die Ersmüdnng, die eine wiederhohlte Nachtreise in einem ziemlich stoßenden Wagen zur Folge haben muß, nicht achtet; so ist diese Art nun in Frankreich zu reisen die schönste. Man wird nirgends des Passes wegen aufgeshalten und ist sicher auf jeder Post schnell expedirt zu werden.

Du wirst meine Gefühle mehr theilen, wenn ich sie dir nicht mit Worten beutlich machen will. Wie einem ist, wenn man nach Paris, in diese Stadt, von der man so viel Großes seit einigen Jahren zu hören und zu lesen gewohnt war — Paris, in dem so viel Gräuel begangen ward, an die man nicht ohne

Shauber benten tann, wenn man nun auf einmahl in biefem Paris ankommt, wie einem ba ift — läßt fich nicht beschreiben; wie mir ba ift, fühlft bu.

Noch bin ich betäubt, ber Carm, Die Menge Mensichen, Die fich auf ben Strafen über mich hingießen, wie die verschiedenen Erinnerungen und Gedanken über meinem Geifte, laffen mich noch nicht rocht zu mir selbst kommen.

Gefeben habe ich noch nichts, werbe auch kaum etwas feben, ba ich nur zehn Lage bier bleibe.

Der Restaurateur im Palais Royal war mein erster Ausgang in Paris. Den Abend war ich in der großen Oper (Théâtre de l'académie de musique). Man gab: Oedipe de Colonnes. Bestrist anzte in einem Ballete: Télemaque. — Millin, einen Gelehrten, an den ich von Noel im Hag Briese hatte, sernte ich kennen, auch den Verfasser der Marseiller Hymne. Einige Augenblicke war ich in der Sitzung der Fünshundert. Es ward becretirt durch den appel nominal, durch eine große Stimmenmehrheit, daß Drouet angestlagt werden soll. Lodois ca sah ich einen Augenblick, Abends im Théâtre rue de Feydeau.

Mni 13. Nachts.

Ich mandelte im Louvre, ben Tuillerien, auf dem Revolutionsplatze herum, besah die Stätten des 10. Ausgusts, die Stelle, wo die Brissotisten und Ludwig binsgerichtet ward — die champs élisées.



Ein alter Goldat führte mich herum. Von hier ging ich in's Pantheon.

Ein herrliches Gebäude — der Eindruck ist wirklich groß — Rouffeau, Boltaire find noch in dem Gewölbe; Mirabeau und Marat find herausgeworfen.

Über das französische Schauspiel schreib ich dir nächtens einen langen Brief. Einen eigenen Eindruck macht dieß auf mich. Meistens nehme ich kein Interesse an den Personen; sie rühren mich nicht, und ich kann oft so bose darüber werden, wie diese Bursche an der Natur sich versündigen. Gestern hat man das berühmte Ballet: Pspc, über welches Louise einen Brief an den Moniteur schrieb, gegeben. Die Wirkung, die dieses Ballet thut, ist sehr groß, größer als die, die Telemaque hervorbringt. Als Kunstwerk aber kritisch beurtheilt, däucht mich, hat Telemaque den Vorzug.

Alles was Decoration Brillantes leisten kann, finbet man hier im höchsten Grade. Auf keinem Theater
habe ich noch Flugwerke in Gestalt ber Bolken so täuschend gesehen. Alle Stricke sind verborgen, bas verskeht sich, aber auch die Bolken scheinen so leicht und
so bunstartig, als ob man sie wegblasen könnte, ober
als ob sie eben in Basser zersließen wollten. Allerdings
aber beleidigt es alles gebildete ästhetische Gefühl,
Psyche so von den Teufeln mißhandelt zu sehen, obschon
die Gruppen, die ben den Kämpsen und Verfolgungen
ber Teufel entstehen, Herrn Bestris und ber Demoi-

felle Chevigne Gelegenheit gaben, ben bochften Grab ber Aunst zu zeigen. Doch auch hier ist nach meisnem Gefühle (wie bie französischen Schauspiele alser Art) mehr Convention als Empfindung, und imsmer ist es schlimm, wenn die lette die erste nur nachsässen muß.

über alle Befchreibung schon ift die Stelle, wo Bephpr Psphe'n durch eine Bolke entführt, und sie so verbirgt, und die, wo eine Menge Amorn aus Psp. chens Toilette bervorkommen.

Die Spiegelfabrik in der Faurbourg St. An to in e verbient gesehen zu werden. Man wies mir den ganzen Prozes.

Durch die Umftande hat die Fabrik, die nun die Unternehmung einiger Privatpersonen ist, und bis nun königlich war, sehr verloren. Von 1100 Arbeitern, die ehedem immer waren, ist die Zahl bis auf go zusammengeschmolzen. Ihre Arbeit wird Zollweise bezahlt; z. B. 48 Sohe und 12 Zoll Breite wird 2 Livres, 12 Sous bezahlt; 110 Höhe und 58 Breite gilt 43 Livres. Wenn man das Verhältniß berechnet, so sindet sich, daß sich umgefähr ein Zoll mit einem Livre bezahlt, 83 Zoll Sohe und 48 Breite gelten 23 Livres und werden in drepsig Tagen polirt.

Eine Borlefung von herrn Millin, einem Lehe rer des National-Institutes, borte ich diesen Morgen. Es sollte, glaube ich, ein Überblick über das Feld ber Geschichte sepn. Ber Spittlern und Begewischen horte, findet diest wohl mager. Der Mann ift Philos log — sicher aber kein Sistoriker.

Den Temple, den man nur von Außen fieht, den Greve: Plat, die Force, die Abbaye befah ich im Borüberfahren.

Die Sammlung ber Gemahlbe, wenn sie gang aufgestellt und geordnet senn wird, und wenn noch die italienischen, die Buonaparte eroberte, dazu kommen — wird die schönste der Welt werden. Schon jetzt sind die hollandischen und niederlandischen aus Antwerpen, Brüffel u. s. w. versammelt.

Der Saal ber Anciens ift fcon; er erhalt fein Licht von oben. Auf ben Banben find Solone, Platone u. m. b. Gemählbe und Buften; moge fie ihr Beift befeelen! Auf einer Seite fteht auch die Überfchrift: Coté de Solon.

Bis zum Etel findet man überall, wo man hinfieht, in allen Straffen von Paris beynah — angeschrieben: Unité, indivisibilité de la république. Liberté, égalité, fraternité. An einem Orte im Louvre,
glaube ich, steht ben ben schön tonenden Wörtern noch
das vierte — humanité.

Jeben Abend gehe ich in ein anderes Theater. Seute war ich im Theatre de la république. Bieber ein schönes Saus, welches ehebem der Serzog von Orleans bauen ließ. Es hat sechs Stockwerke und in ber Ruppel ganz oben figen noch Leute. Man sagte mir schon, diese Gesellschaft gehöre zur terroristischen Parten. Auch waren sie Robespiers re's und seiner Anhänger Lieblinge, und brachten es auch dahin, daß die Schauspieler des andern Theaters, die nun in der rue Feydeau spielten, nur mit genauer Noth der Guillotine entkamen. Ich glaubte nicht an diese Erzählung, oder achtete wenigstens nicht darauf, aber der heutige Abend überzeugte mich von den revolutionären Gesinnungen dieser Leute.

Man gab ein Schauspiel (drame nannten sie es) Robert Chef des brigands. Es ist dieß eine Übersestung und Berstümmelung von Schillers Räubern. Alsles Gute, was darin vorksmmt, ist wörtlich aus Schilsler, alles, was der Franzose hinzu that, ist unersträglich. Das Ganze ist verwirrt, verschroben, umgeworfen, durchwühlt, wie nur ein Franzose zu durchswühlen, umzuwersen, zu verkehren im Stande ist.

Der Franzose kannte wohl so viel beutsch, um zur Moth ben grammatikalischen Sinn ber Reben nicht zu mißversteben, aber in ben Geist des Werkes, das er übersetz, ist er gar nicht eingedrungen. Ein Beweis davon ist, weil er, um alles recht säuberlich zu enden, und den revolutionären Carl, der ben ihm Robert heißt — recht zu belohnen, Sophien zum Weibe nehmen und ihn und der ganzen Räuberbande, gegen dem, daß sie zum Frencorps gegen den Feind werden — Gnade ertheilen läßt.

Der französische Robert ist ein — Unding — nichts. Er ist angezogen wie ein Türke u.m. b. dummes Zeng. Es versteht sich, daß viele Gemeinsprüche und revolutionare Tiraden darin vorkommen; gegen den Abel, sür Freyheit, Augend, so gemein und dumm als mögelich; doch klatschte das ganze Hans, als wollte es brezchen. Ich bemerkte, daß man ähnliche Stellen in andern Theatern nicht so beklatscht; diese haben sich wohl schon ihr Publicum gebildet. Bon der Aufführung sage ich kein Wort — Robert schrie wie ein Rasender und geberbete sich wie einer, der vom Teufel besessen ist, das für war er auch — herausgerufen.

X1 27.

Ein Professor aus Riel, Fabricius, mein angeblicher Landsmann, ist hier, und er gibt sich viele Mühe
mir so viel als möglich von den Merkwurdigkeiten von
Paris zu zeigen. Gestern Vormittags besahen wir das
In validenhaus, das Marsfeld, zwey sehr
merkwurdige Plate. Im ersten brach, so zu sagen, die
Revolution aus; auf dem zweyten ward sie sogar beschworen; wir betraten den Altar, an dessen Stufen
der unglückliche Ludwig seiner Nation schwur. Das Cabinet des Stathouder's wird nun im Museum d'histoire naturelle gezeigt. Ich verstehe nichts davon,
wie du weißt. Man sagt, dieß Cabinet sep eines der
ersten in Europa, und besonders auch darum merkwürbig, weil durch dasselbe viele Entdeckungen in der Nas

turgeschichte gemacht worben find. Die Monumentens Sammlung ben ben petits Augustins ift febr merkwurdig.

Die Halle au ble und die Fontaine des innocens mußte man schon beswegen nicht übergeben, um bie dames de la Halle kennen zu lernen. Überdieß ist aber auch die erste ein prächtiges Gebäude und verdient gesehen zu werden.

Ben meinen Fahrten hatte ich gestern bald ben Sals gebrochen; bas Cabriolet fiel vorwärts und ich stürzte über bas Pferb heraus. Es lief alles glücklich ab, und ich kam mit einigen blauen Flecken am Beine davon.

Gestern war Bestris, die Chevigne, kurg alle Tänzer und Tänzerinnen der großen Oper ganz vorzüglich guter Laune. Man gab Panurge, Oper von Gretry. Du kannst dir keinen Begriff von dem Auswande von Decorationen, der in Opern und Balleten hier gemacht wird, machen. Die so geschmackvollen Rleider der Tänzer und Tänzerinnen, die ihnen wie am Leibe gegossen sitzen, können nur in Paris so gemacht werden. Bestris, sagt man, ist der größte nun lebende Tänzer. — Mich däucht, er ist stärker im Tanz, als in der Mimik, obschon, wie sich das versteht, er auch in Rücksicht aufletzere keinen Fehler begeht.

Defermont, ber jesige Prafibent ber gunfhunbert, gab mir ein Billet, gultig für vier Sigungen. 3ch ging hinein; nichts kam barin vor was bes Unführens werth ware. Ein Paar langweilige weitlaufige Schwäger qualten die Buhbrer, die fich aber auch rachten, und unsgeachtet bes Klingelns des Prafibenten und des Stillsschweigengebiethens der Schweizer, sehr unruhig waren.

Diesen Abend brachte ich im Theatre des Italiens zu. Eine Schauspielerinn spielt die komische alte Mutzter in einem Stüde, beffen Titel ich nicht weiß, mit viel Feinheit und wahrer Natur und also auch mit echzter Kunst, welches ben den Franzosen selten ist. Dieß ist auch alles, was ich von der Vorstellung des Abends zu sagen weiß.

Ich schlief, tangweilte mich, speculirte und borte wenig. Im Grunde habe ich immer im Schauspiele Langmeile, und doch kann ich's nicht laffen hinzugehen. Ich bin schon einmahl ein so mechanisches Geschöpf, daß ich immer gern wieder thue, was ich einmahl that; so gehe ich immer in's Theater und kann nicht davon wegbleiben. Man bezahlt die Langweile theuer, sechs Livres, einen großen Thaler in numéraire und fünfzig Livres in mandates.

Es ift unglaublich, in welchem Grade bas Paspiergelb gewiffe Classen brückt. heute noch frug ich auf ber Straße einen Mann, welchen Beg ich nehmen müßte, um nach ben Fünshundert zu kommen; er ging freundlich mit mir und führte mich bis zum pont de la révolution. Im Vorbengehen besahen wir die prächtige Kirche St. Sulpice. Balb kam unser Gespräch auf

bie Revolution; auf bas Clend, bas fie allgemein versbreitete. Ich bin Rentirer, fagte ber Mann, Sie wiffen, die Rentirer werden alle in Papier bezahlt; ich hatte ehebem 1200 Livres Revenüen, diefe bekomme ich nun in Affignaten, die nach dem Courfe kaum einhundert Louis gelten.

18. Junius (30. praerial).

Bon merkwürdigen Gegenständen, die ich biese letten Tage befah, tann ich nur wenig fagen : bie Halle des bles an einem Martttage ift febenswurbig, befonbers wegen ber Menge Leute, bie fich barin berumtreiben. Man bat Gelegenheit, die dames de la Halle ju beobachten. Die Fabrik ber Goblins. Von ber Einrichtung ber Fabrit fann ich wenig fagen, nur ber Grab ber Bolltommenheit, auf ben fie gebracht ift, fest mich in Erstaunen. Die Odule ber Blinden. Diese Un= glucklichen wohnen in einem Saufe jufammen und werben von ber Mation erhalten. In biefen Umftanben freplich febr fummerlich und mit Papiergelb. Gie rechnen bie ichwerften zusammengefesten Rechnungen aus, mit Gulfe ihrer erhaltenen Bahlen, burch ben blogen Griff. Gie verfertigen artige Arbeiten; feibene Belbbeutel, Gade u. f. w.

Barras fah ich bep ber Aubienz. Der Thurm bet Motredame- Kirche verdient gesehen zu werden ; ich bestieg ihn.

Die Statuen bes Institut national. Ein schöner

Saal, in dem alle großen Männer Frankreichs aufgestellt find.

Mein unwiderstehlicher Hang, außerordentliche Menschen zu sehen, trieb mich auch hier wieder dazu, daß ich Sie ves einen Besuch machte, ohne daß ich eizgentlich ein Empsehlungsschreiben an ihn hatte. Die Art, wie er mich aufnahm, war eben nicht die zuvorztommendste. Allein ich hatte kaum eine andere erwartet. Es mußte ihm ein Besuch von einem unbekannten jungen Menschen ohne Empsehlungsschreiben allerdings sonderbar vorkommen. Gein Gesicht gesiel mir sehr, und ich bin ihm nicht weniger gut, obschon er mir zu verstehen gab: daß er sehr wünschte, daß ich bald gezhen möchte. Ich sagte ihm gerade, wer ich sep, und woher ich komme; weil ich es nicht meiner würdig fand ihm vorzulligen. Er sprach vom Frieden und sagte, er glaube, daß er mit Osterreich nicht ferne sep.

Am 21. (3 méssidor.)

Ich treibe mich hier herum, auf allen Orten, mitten unter bem größten Gedränge, Gewühl von Menschen, und bin doch überall allein, einsam — mit mir felbst. Selten spreche ich jemand, und wenn ich spreche, nimmt selten meine Seele Theil am Gespräche. Ich habe noch nicht einen vernünftigen Mann gesprochen, du verstehft mich wohl, in welchem Sinne ich hier das Wort vernünftig gebraucht wiffen will. Mir ist daher auch mein Hierseyn zuwider. Es ist

Beitverluft, dieß fühle ich wohl, und nichts fürchte ich mehr. Unterrichten über den Zustand Frankreichs werde ich mich unter solchen Berhaltniffen, unter benen ich hier nun bin, nicht, was soll ich also hier?

Gestern war ich in Versailles. Erst wollt' ich dießmahl gar nicht dahin, da meine Zeit so kurz ist, und ich ohnehin wieder komme. Endlich entschloß ich mich doch; ich wollte Versailles mit den englischen Garzten vergleichen können. Auch ware es gar zu sonderbar gewesen, Versailles nicht besucht zu haben, und Paris zu verlaffen.

In zwey Stunden fuhr ich mit einem Cabriolet von hier dahin. Die Gegend ist schön, auf benden Seiten sind Landhaufer, schone Garten u. s. w., doch sieht das Ganze sehr landlich aus, und man ist nicht so eingeschränkt, wie in der abgezirkelten hollandischen Natur. Weinberge erheben sich; es freute mich, diese alten Bekannten wieder zu sehn.

Man fahrt verschiebene ci-devant königliche Lustschlöffer vorüber, St. Cloub u. f. w.

Versaille ist eine ziemlich große Stadt; sie zählte ehedem 30,000 Einwohner; also ungefähr so viel als Graß. Nur hat durch die Abwesenheit des Hoses natürlich ihr Wohlstand abgenommen, und du kannst wohl denken, daß die Republik da wenig Freunde hat. Ich besah das Schloß, die Stuben der Königinn und des Königs. Nichts mehr von Pracht ist da sichtbar,

bie Meublen sind meist weggenommen, aber boch war ich begierig die Stellen, wo diese Unglücklichen einst hausten, zu sehen. Man wies mir die Thur, durch die sich die Königinn am 5. October rettete; die Thur, wo der Garde de corps getöbtet worden war; den Balcon, wo sie sich mit la Fayotte dem Volk zeigte, und mehr dergleichen berühmte Stellen. Gleichfalls führte man mich in des armen Ludwigs Schmiede, sein geographisches Cabinet, sein physikalisches u. s. w.

Die Architektur bes Pallastes von Außen ift prachtig, und ber Eindruck ist groß. In dem Garten ist eine
durch Kunst von Ludwig XIV. glaube ich, hingebaute Felsenmasse, das Bad der Diana, wohl das
schönste. Ich kann nicht sagen, daß mir der Garten
außerordentlich schien. Wenn alle Springwasser in Bewegung sind, mag dieses das Ganze sehr erheben.

Trianon (le petit), ber Lieblingsaufenthalt ber Königinn, wie man fagt, gefiel mir beffer. Der Gareten ist im englischen Geschmacke lieblich angelegt. Immer benke ich, so oft ich in Garten und Bosqueten wandle, an Geeluft — in Trianon suchte, vermiste ich immer die Gee.

Im Buruckfahren stieg ich ben ber Maschine von Marly ab. Durch biese Maschine wird bas Baffer gehoben, und so nach Marly, eine Viertelmeile von hier, und nach Versailles gebracht. Der Mechanismus ift sehr einfach. Es sind 14 Raber, 32 Fuß im Durch:

meffer; diese werden burch 14 Bafferfalle (wie ein Müllergefluder) unterschlächtig getrieben. Die Raber seten durch eine einfache bebelartige (ich glaube, es sind 2 Hebel) Maschine, die Pumpen in Bewegung, diese gießen das Baffer in die Röhren.

Noch zur Zeit der Komödie war ich wieder in Paris. Ich wollte wieder meine Lieblingsgesellschaft: le Theatre français de la rue Feydeau besuchen. Man gab ein Trauerspiel, Iphigenie, von la Touche. Ich hoffte sie würden mich so befriedigen, wie lett. Allein nicht so war ich es. Es ist einmahl so, im Trauerspiel werden mich Franzosen nie rühren. Sie geberden sich, als wären sie rasend. — Doch ist's hier bester, als in jedem andern Theater in Paris, und immer behaupte ich, da sind die einzig guten Schausspieler. Dem Trauerspiele folgte ein niedliches Stück: Minuit.

havre am 8. Méssidor. (26. Juny.)

Ich weiß nicht, warum es mir doch schwer anstam Paris zu verlaffen. Ich habe dort nicht einen Gegenstand gefunden, der mir wahrhaft theuer geworden ware. Aber es ist in meinem Wesen gegründet, daß ich leicht an einer so ganz paffiven Existenz Gefallen sinde, und dieß ist gerade sehr schlimm. Ich habe in den letten Tagen nichts gesehen, nichts gelernt, und dieß ist noch schlimmer. Mit einem Worte, ich muß fort — davon war ich überzeugt, ich muß meinem Ziele

naber, so schnell als möglich. Es ist mir unaushaltbar, langer ohne Briefe zu leben. Am 5. Nachmittags um 4½ Uhr fuhr ich aus ben Thoren von Paris mit dem Courier von Rouen; ben andern Morgen um 10 Uhr kam ich bort an. Man muß hier ben Courier wech= seln, weil dieser nach Havre nicht derselbe ist. Um 4 Uhr nach Tische ging ich von Nouen weg, und kam gestern Morgens um 5 Uhr an.

Mein erster Gang, wie du benten kannst, war jum banischen Consul. Anfangs gab er mir wenig hoffnung; ja er äußerte sogar, es ware viel beffer gewesen, von Calais weg zu geben; du errathst wohl auch,
baß ich herrn Grove's Andenten in diesem Augenblick nicht segnete. Endlich erkundigte er sich, und es
sand sich baß ich immer doch zehnmahl mehr Glück
habe, als ich verdiene, und daß dennoch in einigen
Tagen Schiffe nach New-Hamburg abgehen. Geduld
— also Geduld. Aber meine Mutter so lang ohne
Briefe!

Der Weg und die Gegend von Paris bis Rouen, und auch bis hierher, sind herrlich; der Boben vortrefflich, der beste in Frankreich, sagte mir ein Bauer. Alles ist aufs Beste bearbeitet.

Um Geburtstage meiner Mutter.

Drep volle Tage bin ich hier, febnlich bem Abgeben eines Schiffes entgegensebend. Man gibt mir beute Soffnung, bag morgen Capitain Trench abgeben werbe. Mein Lieber! bu begreifft es wohl, bag ich es nicht erwarten kann, einmahl an einem Orte zu fenn, wo ich Briefe schreiben und erhalten kann.

Die Stadt, in der ich bin, scheint mir so äußerst abgeschmackt, wie ich, glaube ich, in meinem Leben nie eine sah. Mein Umgang (wenn du es Umgang nennen willst) ist hier bloß mit Engländern oder sogenannten Amerikanern. Ich effe mit ihnen zu Mittag in einem englischen Gasthose, und spreche mit einigen manchmahl ein Wort, so viel es meine Sprachkunde erlaubt. Mir ist, als könnte ich mit den Engländern bennoch eher zu recht kommen, als mit den Franzosen.

Ich fab einige Mahl einen jungen Menschen, ber sich an mich machte, burch manches hingeworfene Wort über die Revolution mir zu versteben gab, daß er viel burch dieselbe leibe u. s. w.

London am 7. Julius. Morgens.

Ich habe dir viel zu erzählen, und so wenig ber Stoff in Savre reichhaltig war, so wenig soll es, benke ich, hier baran sehlen. Ich weiß nicht, ob ich dir sagte, daß ein Embargo, welches man auf die amerikanischen Schiffe zu legen für gut fand, weil einige Schiffe der Republik ausgingen, unsere Abreise verzögerten, und mich also zwangen 8 Tage in dem traurigen Savre zuzubringen. Es war dieß eine mir beynah' unerträgliche Eristenz, um so mehr, da es jeden

Morgen hieß, heute wurde bas Embargo aufgehoben werden, und bennoch ward es nicht aufgehoben.

Endlich am erften Julius um 6 Uhr Abends ging bie amerikanische Gloop, Sally of Boston bes Capitain Trench, in die Gee. Mr. Barnet, feine Frau, Mf. Smith, Mrs. Strif, May, Capitain Summons, ein Ochweizer, noch ein Englander (ober wie es nun in Frankreich beißt, Amerikaner), Dr. Barrifon ebenfalls ein junger Mann, ber fich für einen fol= den gab, und ich, wir waren die Paffagers. Die Überfahrt dauerte ungewöhnlich lange, für eine fo Eleine Ungabl von Meilen, die wir gurudgulegen batten. Bir brachten 56 Stunden zu, und famen am 3. Abends um 10 Uhr in Southhampton an. Die Binde, bie mabrend ber funf Tage des Embargo's vortrefflich gemefen maren, haben fich umgewandt, und maren uns fast beständig entgegen. Um 3. Tage ward ber Wind etwas ftarter, und bieg brachte uns vorwarts.

Bis jest ist mir's, als ständen mir die Englander, im Ganzen, besser zu Gesichte, oder vielmehr zum herzen, als die Franzosen. Ein Deutscher, glaube ich,
kann boch eber mit ihnen sich versteben, als mit einem Franzosen. Ihre Oprache zeugt schon davon, indem
ihr Genius wirklich viel gleiches mit dem der deutschen
hat, welches gerade der entgegengesetze Fall ben der
französischen ist. Ich hatte Gelegenheit, mich gestern
im Schauspiele wieder nur mehr in dieser Meinung zu

bestärken. Noch verstebe ich nur wenig vom Stude, und tann bem Zusammenbange nicht folgen, boch fab ich mit Intereffe bie Menichen handeln, obicon ich ein tauber Bufdauer mar. Ich fühlte, bagibieg Menfchen wie ich find, und daß es Matur ift, mas fie barstellen. Auch bemerkte ich beutlich, daß viele, die meiften, unter ben Schanspielern wirklich bie Ratur ftubieren, und burch feines Opiel ju erkennen geben, daß sie tiefere Blicke in ihr Inneres thaten. Go etwas bewerkte ich ben keinem Schausvieler in Paris, wenn ich die sogenannten franzößschen der rue Foydeau ausnehme. Fast immer batte ich im frangofischen Schauspiel Langeweile, obicon ich bie Oprache gut verftebe, und nie ging fie mir in Paris fo fonell vorben, als geftern, wo ich nichts verftand. Die Urfache war sicher, weil man in Frankreich an ben scherzenben conventionellen Puppen tein Intereffe nimmt, man muß fo verschroben fenn, wie ein Frangose, um sich ba zu erkennen, und diefe Dinge für Menichen zu balten. Im gestrigen Schauspiele war ebenfalls viel Caricatur - Übertreibung (wie die Deutschen es nennen), aber es war doch nicht wid ernatürlich, obicon vielleicht übernatürlich, wie ich es nennen möchte.

So viel ich gestern vom ersten Mable urtheilen kann; so kommen bie Englander ben Franzosen barin vollkommen gleich, baß sie vortrefflich memoriren, baß alles wie am Schnurchen gebt, jeber so genau einfallt,

wenn es Beit ift, und fich bas Bange fo rafch fort frielt, als man es nur munichen tann.

Bas mich sehr in Verwunderung setze, war, ein so Meines haus zu finden, wie man es in London nicht erwarten sollte. Es ist (so schien es mir) zum wenigsten — nicht größer, als das Gräßer, und sieht eher einem Gesellschaftstheater ähnlich \*). Übrigens ist es niedlich zusammengeputt, ohne irgend prächtig zu seyn. Doch ich werfe dich in's Theater nach London, ohne dir die Art zu erzählen, wie ich in die Stadt kam.

Schon glaubte ich, als wir in Southampton anstamen, ich sey nun endlich glücklich am Ziele und habe alle Gefahren meiner Reise wohl bestanden, mit zehnmahl mehr Glück, als das Gewagte derselben hofsen ließ; allein es sehlte wenig, daß nicht nun erst die Unannehmlichteiten angefangen hatten. In Soutshampton, als dem Gränzorte Englands, wurden die Cosses visitirt, dieß ist natürlich. Zum Unglück hatte ich vergessen, von einem kleinen Kastchen eine Abresse wegzunehmen, die ich an mich selbst machte, als ich es nach Nouen schiedte, um mein Sepäcke zu verminzbern, weil ich mit dem Courier ging. Natürlich war die Ausschieft an Citopen P., wie dieß in Frankreich immer mit Briesen und Packeten, die sicher gehen sollen, der Fall seyn muß.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ift bier bas Sommertheater Sanmattet gemeint.

Als einer der Bistatoren dieß Billet erblickte, war das genug, um es ben ihm festzusehen: daß ich ein Franzose senn musse. Er gab mir dieß spöttisch zu verstehen, sagte es endlich ganz gerade heraus. Die Folge davon war, daß er seine Entdeckung gleich seinen Collegen und dem herrn der Zollkammer mittheilte, daß diese Gesellen mich noch unfreundlicher beshandelten, und mein Gepäcke mit sichtbarer Animosität durchsuchten und schrecklich durch einander warfen.

Als ich endlich in die Zollkammer kam, ward auf's Neue alles aufgemacht, und aus der Verachtung und dem Hohn, mit dem man meine Erklärung, daß ich ein Deutscher sep, aufnahm, konnte ich deutlich sehen, daß mich mein Feind auch hier schon verrathen hatte, und daß sie mich ebenfalls für einen Franzosen ansahen. Ein Mann, der, wie man es heißt, meine Declaration — annahm, erklärte mir, nachdem ich sie unterzeichnet hatte, daß ich nicht nach London gehen kone, sondern erst hier eine Erlaubniß des Duke of Portland abwarten müsse, um die man durch heutige Postschreiben wolle.

Mun erschrack ich nicht wenig; gleich faßte ich ben Entschluß, an unseren Minister, ben Grafen Starthemberg ju schreiben, unb so hoffte ich frenlich, bag bie Erlaubnig nicht lange außen bleiben konne.

Allein in mehr als einer Rudficht machte mich's boch fehr ungludlich, bleiben zu muffen. Die Umerika-

ner wurden auch alle bazu verurtheilt, mein Schickfal zu theilen. Ich ging nach Saufe, nachdem ich noch vorsher ben bem Maire ber Stadt gewesen war, der mir wiederhohlte, was man im Bollhause mir fagte. Auf dem Wege begegnete ich Barnet und Summons, sie erklarten mir: daß sie geben werden, und daß sie der Meinung sepen, daß ich ohne Gefahr mit geben könne.

Lange wollte ich es nicht wagen, endlich faste ich ben Entschluß, ließ mein Gepäcke in die schon bereit vor der Thur stebende Postchaise bringen, schnell alles hinauswerfen, und setze mich mit hummons und der Dame May in die Kutsche.

Gottlob! Gottlob! daß ich das that. Mir grauet vor dem bloßen Gedanken, noch in Southampton zu fenn, allein von allen als Franzose angesehen, mithin verachtet. — —

Richt ohne Furcht saß ich im Bagen; gern hatte ich dem Pferde Flügel gegeben, und nicht fehr zufrieben war ich, daß wir nur den halben Weg den ersten Tag zurücklegten. Je weiter wir vorwarts kamen, jemehr versor sich die Furcht, und wie dankte ich meinem Genius, als wir nach London kamen.

Ich war mabrend ber Reise nicht ruhig genug gestimmt, weber um einzelne schone Gegenden recht gesnießen, noch um manche lehrreiche Bemerkung machen zu können, die ich wohl zu machen Gelegenheit gehabt

haben mag. Selbst nicht einmahl bas Berhältniß, in bem die Theuerung alles Egbaren und die Reisetosten überhaupt zunehmen, verfolgte ich mit Aufmerksamkeit, weil hummons alle Ausgaben besorgte, und mir am Ende meinen Antheil auswies.

4

Im Ganzen, baucht mich, ist biefer Theil Englands, ben ich bis nun durchreiste, nicht so schön, als ber Frankreichs, ben ich sah. Obschon es einige schöne Plate gibt; so fährt man boch öfters und einmahl wohl B bis 9 englische Meilen (ungefähr ein e beutsche) durch Heiden.

Das Klima ift nicht fo fanft, und ber Boben nicht so fruchtbar, nicht so überfließend wie in Frankreich, &. B. zwischen Paris und Rouen; auch vielleicht nicht so bebaut.

Benn die Gegenden nicht so schön, so herzersfreuend und bas Klima nicht so sanft ist, wie in Frankreich, so wird doch der Reisende dadurch schallos geshalten, daß man in einer bequemen Kutsche, von zwey herrlichen schnellschigen Engländern gezogen, daher sährt. Man sitt nicht in dem fatalen Cabriolet und ist in Gefahr, sich den hals zu brechen. Die Postissons gleichen, ihren seinen anliegenden Stiefeln, ihren Sporznen und ihren Überröcken nach zu urtheilen, englischen Gentlemen's, wie man sie zu Wien im Prater reizten sieht.

Benn man erft in ein Birthsbaus tommt, bann

fühlt man einen Unterschied, der nicht zum Bortheil Frankreichs ausfällt. Alles ist so rein, und ohne so kleinlich und widerlich zu seyn, prächtiger möcht' ich sagen,
als in Holland. Ich wage es noch gar nicht, etwas
von den Menschen zu sagen; noch fühle ich nichts Bestimmtes über sie. Die Sprache ist mir noch zu wenig
geläusig, sie ist also noch eine nur wenig durchsichtige
Scheidewand für mich, die mich die Gegenstände nur
dunkel seben läßt. Bald fühle ich mich von den Engländern mehr angezogen — bald — — o wie geschwähig bin ich? —

Lebe wohl! ich gehe in die große Oper. Sollte fie wohl in der Vergleichung mit der Pariser bestehen? Der Preis ist eine halbe Guinee, doppelt so viel als in Paris, kaum kann man sich's verzeihen, diese Ausgabe zu machen.

X1 10.

Mittag speiste ich mit meinem Banquier in einer Gefellschaft von Mannern. Es war bas erfte Mittag= mabl im englischen Costume, bem ich benwohnte.

Es gibt da manche kleine Gewohnheiten und Gesbräuche, gegen die ich verstieß, z. B. daß man bey den Gesundheiten, die nach Tische ausgebracht werden — wenn die Reihe an die des Königs kommt, das Glas voll schenken musse. Ich goß nur wenig Wein in das meinige. Ein Höfling, der die Bouteille und die alten Gebräuche sehr liebt, erinnerte mich mein Glas voll

ju machen, und sette hinzu; it is the King, Sir. Es kam mir sonderbar vor, eines Königs und Mr. Pit t's Gesundheit zu trinken, mir, ber ich aus dem Lande komme, wo man diesen bepben Wesen lieber ein pereat als ein vivat bringt.

Das Gelage dauerte wahrscheinlich bis nach Mitternacht. Eine englische Mahlzeit besteht größten Theils aus großen Fleischmassen und viel Wein. Um halb sechs Uhr setten wir uns. Die Tasel war bald vorüber. Während derselben ward nicht viel getrunken. Als sie ausgeshoben war, nahm man das Tischtuch ab, sette jedem ein Glas vor, und legte ein kleines seines Tuch vor ihn hin, um sich die Finger abzutrocknen. Auf die Tasel sette man Früchte, und eine kleine Art Seekrebse, die man in Hollstein Krabben nennt, die wegen ihres salzzigen Geschmackes sehr zum Trinken reiten.

So ging es nun baran, Toaste auszubringen. Der erste ist immer die Gesundheit aller Weiber, der Prafident bringt sie aus, und so übergibt sie ein Nachbar dem andern.

Man brudt biefe Gefundheit burd ein Bort, auf englische Urt, turg, aber jugleich ein Bifchen barfc aus.

Benn man einige Mahl getrunten hat, fangt ber, ber zu singen Luft und eine gute Stimme hat, ein Lieb an. Zwey ber Gafte fangen febr gut.

Diefes Mahl hatten wir einer verlorenen Bette zu verdanken. Es find die Betten febr gewöhnlich in

England, der Verlierende muß dann oft eine Tafsl geben. Dieß ist ziemlich kostbar, und wenn einer das ganze Diné bezahlen muß, kömmt er unter zehn, eilf Guineen schwerlich ab. Du kannst denken, welche Menzge Wein getrunken werden mag, da man von halb sieben Uhr an (wo die Tafel schon aufgehoben ist) oft bis halb sieben Uhr des andern Morgens in einem fort trinkt.

Bourdeaux : Wein, einer der starkften, wird meist getrunken, oder ward es wenigstens gestern. Es herrscht aber jum Glücke ben dieser Art Gelage eine solche Zwanglosigkeit, daß jeder, der nicht zu bleiben Lust hat, aufstehen und fortgeben kann, wann es ihm beliebt. Bon dieser Erlaubniß machte ich Gebrauch, und ging um acht Uhr in die Oper. Bon der wollte ich eigentlich allein dir sprechen, und das Ührige kam, so zu sagen, wider meinen Willen auf's Papier. Nun kann ich aber nicht mehr schreiben.

2fm 12

Ich af vorgestern auf bem Lande (in the country) ben meinem Banquier. The country heißt hier eine Borstadt, ungefähr zwen Meilen von London. Es sind hier lauter Saufer, die der englische Speculations, geist auf eine seltsame Beise entstehen machte.

Der Besiger bes Grundes verkauft ibn an einen andern, um darauf ein haus ju bauen, welches nach 99 Jahren bem Eigenthumer bes Grundes beimfallt; mabrend biefer Beit fann es ber Bauenbe be: nuben.

Baurhall ift ein großer Garten, in welchem ein Concert gegeben wird. Alles ist illuminirt, und ein Feuerwert damit verbunden. Der Anblick ist im Gangen schon. Es ist ungefähr so, wie die Allumination in den Garten ben Paris.

Am 16.

Das brittische Museum in Bloomsbery - place ist eine sehr ansehnliche Sammlung von Antiquitäten, Naturalien und seltenen Dingen aus ben Südseeinseln, aus China u. s. w., als z. B. Kleidungen der Ottophaiten, alte ägyptische Figuren und Mumien. Es ist auch eine Bibliothek damit verbunden, die, wie man mir fagte, zum öffentlichen Gebrauche ist. Allein es scheint mir nicht, daß der öffentliche Gebrauch auf sols Art erleichtert wird, und solche Anstalten getroffen sind, die billig sepn mussen, wenn eine öffentliche Büschersammlung so nützlich sepn soll. Mr. Grap ist Vorskeher.

Das Gebäube ist prächtig, bie Treppen und bie Façaben anfehnlich. Gestern war ich in Greenwich in bem berühmten Hospital. Go geht es immer, wenn man seine Erwartungen zu hoch spannt, und wenn ber Ruf von irgend etwas so sehr viel erwarten läst. Ich fand ein prächtiges Gebäube, schone Mahleren in dem Semählbesaale (painting hall), allein eben ba, wo ich

ihn erwartet hatte, fand ich nicht einen so hohen Grad von Bolltommenheit; ich meine in der inneren Einzichtung des Hospitals. Es versteht sich, daß man keizneswegs in Zweifel sehen kann, daß dieses Hospital unter die vorzüglichen Europens gehört; allein eben so ausgemacht scheint mir, daß die Anstalten der Art in Holland, und besonders das vortreffliche Haus in Umsterdam (welches freylich nicht gerade ein Hospital ist, wo aber doch Arme und Kranke versorgt werden) die Vergleichung mit Greenwich nicht scheen bürfen.

Das Sospital ift für alte Seeleute, für die auch nach ber Aufschrift, die man in der Capelle lieft, das jenige Geld angewendet wird, welches den Wärtern für das Herumführen der Fremden von diesen gegeben wird.

Das Saus liegt an ber Themse; die Aussicht ist schön; doch soll die Luft oft unrein sepn, wie mir einer der Männer, die im Hospitale sind, sagte, und wie man es sich aus dem Wesen, der Lage und aus der Nähe des Wassers leicht erklären kann.

Allmählig fange ich an meine Reise im Inneren Londons ohne Führer, mit der Karte dieses Belttheils in der Tasche, zu thun. Es ist dieß wahrlich nicht leicht, und es gehört viel Übung dazu, um sich zurecht zu sinden.

Die vergangene Nacht war ich im Renelagh, einem öffentlichen Beluftigungsorte, einige Meilen von Condon. Man brannte ein Feuerwert ab, welches fehr schon mar. Der Saal ift gut illuminirt, und hat eine runde Form, die fehr guten Effect macht.

Mm ar. Morgens.

Einen einzigen vernünftigen Menschen kenne ich bis nun, oder besser, ich kenne noch einen, den die Welt sür vernünftig hält, der auch mir sehr, seinem Außeren nach, das meine Phantasie mit einem Inneren nach ihrem Gesallen ausfüllt, wohl gefällt, der aber, da er ein Engländer und so verteuselt kalt ist — noch sehr wenig mit mir gesprochen hat. Einen einzigen vernünstigen Menschen sprach ich, Schon den den banischen Legations Secretär, an den ich von Stollberg Briese hatte. Dieß ist ein Mann von Geist, den er durch Studium gebildet hat. Mit diesem philossophire, satyristre, cosmopolitistre ich manchmahl, und dieß stärkt mich für Augenblicke; allein er wohnt auf dem Lande, und kömmt selten in die Stadt, und so sehe ich ihn wenig.

Gesehen hab ich wenig, seit ich bir schrieb. Einsmahl af ich ben Bedel in Isleworth, einer schönen Gegend ben Richmond. — Die St. Pauls = Kirche, und ber Dom, die Bhispering = Galerie (ein Sprachsgewölbe) ist das Merkwürdigste von dem, was ich bissher gesehen.

Die Kunststücke im Ronal Circus, in Sab-Ler's = Bell verdienen kaum Erwähnung. An begoen Orten find Pantomimen für den Pobel, der denn auch sehr viel Gefallen daran hat. Am ersten Orte sind noch Reitkunststude, und am zweyten Seiltänzeren damit verbunden. Richery, der erste Seiltänzer in Seidellers-Well, verdient gesehen zu werden. Er zeichnet sich unter seines Gleichen aus, wie Vestris und Didelot unter seinen Collegen. Die Pantomime in Sadlers-Well ist aber abgeschmackter und geschmackwidriger, als sie kaum einem Wiener Publicum wohlgefallen könnte. So z. B. werden Besen — mirabile dictu — enthauptet. Und der aufgeklärte, vervollkommnete Engeländer klatscht und lacht, daß das Haus zusammenfals len sollte.

Gestern ließ sich ein Bauchredner hören. Der Einbruck, ben solche Personen auf mich machen, ist ich weiß nicht, wie ich sagen soll — schaubernd, bente ich. Allerdings verdient bas gesehen zu werden und Bewunderung.

Die Oper ift unter den Schauspielen das einzige, welches mich anzieht; und des hohen Preises unzgeachtet besuche ich sie sehr oft. Mad. Banti ist eine vortreffliche Sangerinn, ihr Vortrag ist schön, it at lienisch. Als Schauspielerinn thut sie mir freylich nicht Genüge.

Barpot, Bilisberg, Rofe, Dibelot, leiften im Ballet, was man nur leiften tann.

Ich bin in einer kleinen Stadt, as Meilen von London bstlich, in einer sehr schönen Gegend an der Themse. Hier lebte Pope, und noch zeigt man den Fremden seinen Garten, welchen nun Milord M enstipp besitht. Der Garten ist an sich nicht außerordentslich; große, schön gruppirte verschiedenartige Bäume gewähren einen schönen Anblick. Der Rasen, der alle Wochen geschnitten, und mit einer Walze kurz, sanst und eben gemacht wird, ist dassenige, was die englisschen Garten besonders auszeichnet. Übrigens habe ich noch nichts in einem der Garten gesehen, das mir aufgefallen ware. Ein Denkmahl, welches Pope seiner Mutter errichtet, verdient angemerkt zu werden. Es ist eine Art pyramidalischer Gäule auf einem Rasenshügel.

Nahe an selber stehen Baume, die die Stelle etzwas dunkel machen; die Überschrift ist einsach, und versehlt daher ihre Wirkung nicht. Rein Lob der Verzschorbenen, kein Preisen ihrer guten Eigenschaften — nein — Einen Ausbruch seines Schmerzes, ein nachzertenes Lebewohl! schrieb der Sohn auf den Stein. Ah! nun kömmt der Nahme der Mutter — matrum optima, mulierum amantissima, Vale!

Richmond ift in einer ber angenehmsten Gegensten, die es nur geben kann; die Themse belebt sie. Der Anblick von Richmondshill ist einzig in seiner Urt.

Ich habe bir noch nicht gesagt, daß ich, als ich london verließ, nach Bin bfor fuhr, Shakespear's Romöbie: die lustig en Beiber von Binbfor lagen mir immer im Ginne, und ich sah jeder, die ich begegnete, scharf in's Gesicht, ob sie wohl auch solcher Streiche mit einem Falstaff und Consorten fähig wäre. Schloß und alle Gebände, die bort zu besehen sind, sind wenig merkwürdig, einige Gemählbe der Capelle ausgenommen. Sie sind von Reynold, wenn ich nicht irre.

Ich machte Bekanntschaft mit einem emigrirten Sollander; mit ihm ging ich des Abends auf die Terraffe spatieren, um die königliche Familie zu sehen.

Der König, die Königinn, die Prinzeffinn von Oranien, die Kronprinzeffinn und noch drep oder vier Prinzeffinnen gingen ein Paar Stunden auf der Terraffe auf und ab und zeigten sich.

Die Terrasse wimmelte von Menschen, und Alles harrte mit Ungedulb, bis sie erschienen. Wenn man von Paris kömmt, und auf einmahl wieder in eine Welt versetzt wird, wo man so viel Respect und Anshänglichkeit an einen König hat, so glaubt man, daß Alles nur Traum ist, was man sieht.

Eine Bilbergalerie in Fleetstreet ist bas ein-

Brightholmfton am 5. Muguft.

Ich habe Condon und Richmond endlich verlaffen, und meine Reife angetreten, boch ohne meinen Paß,

noch immer gibe's Anftanbe von allen Geiten, und ich kann es nicht babin bringen ihn zu erhalten. Man rieth mir hierher zu geben, um die Art, wie man in Babern (watering places) in England lebt, kennen zu lernen. Es ist nun ein brillanter Augenblick für Brightholmston (Brigthon). Das Pferderennen nabe bep Lewis, einer 8 Meilen von Brigthon gelegenen Stadt, zieht viele Fremde von allen Geiten herbep.

Ebegestern Morgens ritt ich nach Lewis, um bas Rennen mit anzusehn. Ich blieb die Nacht auf bem Ball, und kam erst gestern Abends wieder nach Brigethon zurud. Man muß ein Englander sepn, um die Leibenschaft, mit der sie das Rennen der Pferde ans sehn, ganz begreifen zu können.

Für einen Fremben hat dieses weniger Interesse als das ganze Schauspiel, welches sich ben dieser Gezlegenheit seinen Bliden darbiethet. Einige hundert Bägen von aller Art sind auf dem Platze, wo das Pferderennen ist (raco-ground), zu sehen, prächtige zu 6 und 4 Pferden mit 2 Bedienten zu Pferde bez gleitet, und sehr schöne, mit einem Pferde (curricles).

Dieses Gewühl von Reitenden und Fahrenden treibt sich nun durch die 4 bis 5 Stunden, als das Pferderennen dauert, auf dem Platze herum. Man reitet auf und ab, um die Zuschauer zu sehen, und seine Freunde auszusinden. Wenn der Augenblick, in bem bie Pferbe losgelaffen werben, herankommt, bann entsteht ein allgemeines Geschren, und man sucht, so gut man kann, einen Plat zu erhaschen.

Am 10. August.

Ich wollte bir, glaube ich, ein Gemahlbe von bem Pferberennen in Lewis geben. Darauf mußt bu nun wohl Verzicht thun; ich sinde mich heute eben so wenig fähig bazu, als lett; auch hat sich feit biesem manches zugetragen, was den Eindruck des raceground in mir schon wieder so sehr schwächte, daß mir alle Farben zum Mahlen fehlen.

3d weiß nicht, ob ich bir icon fagte, bag bie englischen Damen gang besonders mir gefallen. Ob fie fon find, weiß ich nicht; ich werde nun zu fehr von Dingen außer mir beberricht, lebe ein zu unruhiges, gerauschvolles Leben, um die innere Stimme, bie, baucht mich, nur allein über Ochonheit gureicht, vernehmen ju konnen. Diefer innere Ginn wird nur im Stillen, wenn bie Dinge nicht uns, fonbern wir ben Dingen gebiethen, entwickelt. Ich geftebe gern, bag et es ben mir noch zu wenig ift. - Doch ich wollte von bem englischen Frauenzimmer reben, und bin im Begriffe eine Abhandlung über Ochonheit ju fchreiben; baß boch biefe bepben Gegenstände Franenzimmer und Schönheit so nah an einander stoßen, daß man felten von einem fprechen fann, ohne unvermerkt auf das andere zu kommen!

Rurg, ich glaube in ben Gesichtern ber Tochter biefes Landes eine gewiffe Gefühlsfähigkeit ju lefen.

Ihre Mienen sind sehr beweglich, und sie scheinen für feinere Gefühle aller Art empfänglich. Du weißt, mein Geliebter, daß ich so gern über dasjenige Unsichtbare, nicht Erscheinende im gesellschaftlichen Umgange schwärme, über dasjenige, was eigentlich viel schneller bekannt macht, als Jahre langes Sehen, dassenige, welches — gleich den cartestanischen Wirbeln der magnetischen Materie — unsichtbar in der Atzmosphäre herumzieht, und unmittelbar auf unser Herzwirkt. Ich bin im ununterbrochenen Gefühle dieses atherischen Bindungsmittels — wenn ich mit Engländerinnen in Gesellschaft bin.

Die Schwester ber Dame Offel — ist es eigentlich, von der ich dir gerne ein Bild entwerfen möchte. Sie ist nicht — selbst nicht, was man hübsch zu nennen pflegt. Ihr Gesicht ist ausbruckvoll, und auf den ersten Blick, und nach der ersten halben Stunde, die man mit ihr zubringt, ist man nicht mehr zweiselhaft, unter welche Classe von weiblichen Wesen man sie rangiren soll. Ich habe diese Classenintheilung so lebhaft in mir, doch ist es mir nicht so leicht die Merkmahle anzugeben, die diese Classe bezeichnet. Beweglichkeit der Nerven, seine Organisation — viel Temperament — vor allem aber — dieß, daucht mich, ist der Haupt=

darafterjug - Sähigfeit'einer leibenschaftlichen Unbanglichkeit mit allen Mobificationen (guten und bofen) biefer Eigenschaft. Du, ber bu mich immer verfteheft, wie ich mich auszudrücken vermag, du weißt, welche Urt Beiber ich bezeichnen will. Du tennest all bie Freuden und Leiden, deren Quell fo organifirte weibliche Befen find - fage, find bieß nicht boch am Ende noch bie beften ? ift dieß nicht bas mabre Bild ber Beiblichfeit? wenn folche Geschöpfe in Berhaltnig mit einem Manne - fommen, ber fie ju verfteben im Stanbe, ber fie ju ichagen weiß, und ber es babin ju bringen versteht, in ihrem gangen Wefen ein gewiffes Gleichgewicht zu erhalten, bag nicht eine ihrer Leibenschaften vorzüglich fart werbe, ber-mit einem Borte, ber es ju finden weiß, daß irgend ein Sauerteig einer Art in ibre Seele tomme - fo werden fie, bente ich, bas, wozu fie die Ratur ichuf. Dieß ift die einzige Bildung, die die weibliche Geele verträgt. Gie ift fo weich und gart, und wird, gleich der Blume, bie auch das leifeste Berübren nicht vertragen fann - zerbrückt. Gie bekommt Muswuchfe; und ift nicht mehr bas, was fie nach bem Binte ber Ratur fenn follte. Es ift leicht, eine gelehrte, vielleicht nicht schwer eine tugenbhafte Frau, Die feine ihrer Pflichten übertritt, die die eheliche Treue niemable verlett, und bie noch baben für febr vernünftig gilt, - ju bilben. Aber ein Beib, bie bie Geele tes Mannes, bie Salfte feines Befens ift, beren Berbienft weniger im pofitiven Berbienfte, als in einer ganglichen Abwesenheit von gehlern besteht, die weniger ift -als nicht ift - beren ganges Befen wiederhallt, ben jedem Con, ben ber Mann anfchlagt- bie - O! eine folde zu bilben ift schwer. Eine folde zu bilben fen bas Beftreben eures gangen Lebens, ihr Mutter! glaubt nicht, bag bas Berfteben bes Cantischen Morasprincips und bas Studium ber frit. und praktifchen Vernunft fle fo ju bilben vermögen. Gutet euch vielmehr fie ju febr auf ben folupfrigen fo wenig sicheren Weg ber Bernunft ju führen; euer einziges Bestreben fev, bie Ratur um fie ber harmonisch zu machen. Bewahre bas Obr beiner Lochter vor jedem falichen Con; vor jeder Aufwallung bes Bornes, por jedem grob-wolluftis gen felbstifden Gefühl ibr Berg; vernachlaffige nicht bie Bilbung ibres Beiftes, aber fuche mehr burch Befühl, als burd harte mechanische, unmittelbar an ben Berfand gerichtete Schullectionen, auf ihn ju mirten - und - bieß ift bas vorzüglichste - suche ihr Bertrauen ju gewinnen, baf ihre ganze Geele immer wie belles Krystall vor beinen Augen liege; so haft bu alles gethan, mas in beinen Kraften ftebt. Immer tomme ich ab von ber Dame. Mr. B - ift eine von biefen, bie ich vorzuzeichnen versuchte. Es ift mir boch mehr Bedürfniß, als ich es felbst glaubte, irgend eines gefellschaftlichen Umganges zu genießen. Benn man so immer in fich binein fieht, wenn wir nur felbst auf uns <sub>k</sub>urückwirken, so hat dieß immer üble Folgen, wenigsten**s** so ist es ben mit.

Mannliche Bekanntichaften haben felten fo viel Intereffe.

Darmouth, auf ber Infel Bigth, am Borb bes Royal George, am 18. August.

Ich schreibe bir von einer Kleinen Insel im Guben Englands, von ber bu sicher schon gehört haben mußt. Sie ist berühmt ihrer Fruchtbarkeit wegen, besonders im Getreibe und wegen ber herrlichen Gegend. Ich burchsstreifte gestern auf einem Bägelchen mit einem Pferbe von einen kleinen Jungen gefahren, das Epland von Bessten gegen Often, von Reid bis Yarmouth, noch machte ich einen Ausbug nach Comes und af bort zu Mittag.

Der schönste Theil des Eplands, den ich bis nun sab, ift, baucht mich, der zwischen Newport und dieser Stadt, in der ich nun bin. Sier, glaube ich, muffen die fruchtbarsten Getreidefelder seyn. Ich habe sie, seit ich in Sungarn gewesen bin, nicht von der Größe und der Fruchtbarkeit gesehen. Der herrlichen Plate, die schöne Aussichten gewähren, sind sehr viele. Man sieht in den Theilen Englands, die ich bis nun durchsfrich, nicht so viele Waldungen als hier. Sanfte Hügel begränzen oft die Aussicht, um den kleinen Fleck, den man übersieht, für das Gefühl mehr angenehm zu machen. Gern hätte ich einige Farmers besucht, um auch biese Elasse naher kennen zu lernen; allein dieß ist nicht

möglich für einen Auslander. Die im Charafter aller Englander einen Sauptzug ausmachenben Grundzüge - Burudhaltung - ift, wie bu es felbft errathft, ben biefen Leuten in einem fo hoben Grabe, bag über biefes Sindernig fein Frember gludlich wegtommen fann. Benn man noch obenbrein, wie ich, bie Oprache nur febr mittelmäßig fpricht und versteht, so ift gar nicht baran zu benken, daß ein Farmer mir es nur erlaubt haben wurde, mich in feinem Saufe umzuseben. Als ich in Remport, in ber größten Stadt ber gangen Infel, am Saufe, wo ich ein anders Bagelden und ein frifches Pferd erhielt, fille ftand, borte ich zwen vorübergebende Solbaten beutsch sprechen. Diefer Son ber Muttersprace in ber Fremde, in einem fo fleinen Eylande, getrennt von ber gangen übrigen Belt, gerabe bier, we ich am wenigsten es erwartete, beutsch fprechen ju boren, erfreute mich so sehr, daß ich gleich vom Wagen berabiprang und bem Golbaten nachlief, um ibn ju fragen, aus welcher Begend Deutschlands er tomme. 3ch erfuhr, bag er aus Bien fen. Balb fant ich mehrere beutsche Solbaten, theils Preugen, theils Beftphalen, auch Sollander. 3ch ließ mich mit ihnen in ein Gesprach ein; fie erzählten mir, fie fepen letten Junius vom Cap ber guten Soffnung bieber transportirt worden. "Wir waren im Cap," fagte einer, eine Schildmache (ber Mann war ein Preuße) "als es bie Englanber eroberten. Man verlas öffentlich, daß jeder, der nach Solland zurück-



jugeben muniche, borthin transportirt werben follte." - (Du wirst bich erinnern, diese Bedingniß in ber Zeitung gelefen ju haben.) "Bobl! es warb ein Odiff jurecht gemacht, und die gange Mannschaft, die fich melbete, und bie verlangte, nach holland jurudjugeben, marb auf bas Schiff gebracht, und fo ging's fort. Als wir bieber tamen - und uns icon nabe unferem Bater= lande glaubten, bielt man uns als Befangene, und verwehrte es uns nach Saufe ju geben. Wir batten nur febr wenig Brot und litten hunger, fo zwang man uns Dienste zu nehmen. Satten wir gewußt, daß es fo tommen follte," fuhr ber Mann fort, "waren wir taufend= mabl lieber in Afrika geblieben ; bort ift ein herrlich Land. - 3a, fold ein Leben findet man in Europa nicht, fiel ibm ein Sollander, ber neben uns ftanb, ein. Dein Preuße nahm wieber bas Wort, und fagte: wenn man bem Borte folder Leute nicht glauben foll, auf meffen Wort foll man trauen ? Bir batten viel ausgestanben ; wir mußten im Ochiffe unter Baffer im Raume fcmachten, nur wenige Stunden bes Tages marb es uns erlaubt in freger Luft jugubringen. Das Baffer brang im Raume bes Schiffes ein, und fo mußten wir im Maffen aushalten. - Bie viel Elent verbreiteft bu Ungeheuer Rrieg! (bachte ich) wie viel Geufger entlodeft bu. 36 grufte bie leute freundlich, fagte : nach bem Frieden wird's beffer werben, gab ihnen ein Paar Schillinge und ging.

1.

Es that mir webe, daß sich die englische Regiesung einer solchen Bundbrüchigkeit schuldig machte. Es ift boch gewiß, daß, wenn auch der Bericht der Golbaten nicht gang getreu war, diese es durch Bestehen auf das ihnen gegebene Wort hatten erhalten können, daß man sie zurückgesandt hatte.

Es ftrott bier von frangofischen emigrirten Of-fitieren.

Eine öffentliche Anstalt für die Verforgung ber Armen ber Insel verdient noch, daß ich bir davon spreche.

Auf dem Bege von Newport nach Cowes, ungefahr eine Meile von ersterem, zog ein großes Gebausbe, welches wir nahe vorüber fuhren, meine Aufmerkssamkeit auf sich. Ich ließ meinen Fuhrmann anhalten, stieg ab und ging hinein.

Hier werben alle Armen ber Insel, b. i. jene, bie sich nicht versorgen konnen, auf Kosten ber Bewohner ber Insel erhalten. Jeber Farmer, jeder House:
Reeper, jede Familie gibt eine halbe Krone (2 \frac{1}{2} fl.)
vom Pfund der Einnahme zu Erhaltung dieses Hauses. Es ward von den Bewohnern der Insel gestiftet.

Diefer Bentrag ift frenlich nicht gering, allein in einem fo theueren Lande als England, ift es nicht möglich, bag es anders fenn könne. Der Inspector bes Saufes war nicht babeim, und ich konnte also nicht genau erfahren, wie hoch sich die Ausgaben bes Hauses jahr-

tich belaufen. Die Frau, die mich herumführte, glaubte zwischen drey und vier tausend Pfund (15 — 20,000 Thaler). Alles ist hier in einem hohen Grade reinlich, die Stuben sind geräumig, gute Luft ist darin; die Betten so, als ob sie heute neu gemacht wären, die Stubenböben wie ein Estisch. Auch Wöchnerinnen werzben aufgenommen sammt ihren Kindern. Nun sind 400 Kinder dort. Auch ist eine Schule da. Wenn ein Weib mit Zuversicht den Vater des Kindes angeben kann; so muß er 20 Pfund zur Erhaltung des Kindes zahlen, und noch überdieß sede Woche 18 Pence (glaube ich). Stirbt das Kind, so erhält er die 20 Pfund wieder.

Die Hospitaler für die Kranken sind vom Sauptgebäude getrennt, b. i. für ansteckende Krankheiten. Auch Benerische werden aufgenommen; die sind ganz von allen andern getrennt. Auch Kindesblattern werben eingeimpft, und Kinder, die damit behaftet sind, angenommen. Das Haus, welches für sie bestimmt ist, liegt auf einem Hügel, wo die reinste beste Luft ist.

Die Frau, die mich herumführte, fagte mir, sie haben vor ein Paar Jahren mehr dann 400 Rindern zugleich die Blattern eingeimpft, und nicht ein einziges sep gestorben.

Ich ericheine bir nun mit einem Dable, gleich burch einen Zauberschlag, auf bie Insel Bight binüber geworfen, ohne bir zu fagen, wie ich hierher kam. Ehe ich dieß noch erzähle, muß ich dir nur sagen, daß mir's hier nicht wohl wird. Ich möchte um die Welt nicht auf einer Insel wohnen, zumahl nicht auf einer so kleinen. Es scheint mir so ängstlich von der ganzen anderen Welt abgeschnitten zu sepn — so wie ein Punct im Oceane, nur den himmel über sich. Ich hänge einmahl doch zu fest an der Erde, so wenig mir's doch eigentlich auf derselben recht ist.

Behmouth am 22.

Noch ein Paar Borte über die Insel, ehe ich bie Geschichte meiner weiteren Reise bir ergable.

Die Felsenwande, die im westlichen Theile der Insell in's Meer hinein ragen, und hoch über selbes empor sich erheben, nennt man die Needles. She ich diessen Theil der Insel gesehen hatte, begriff ich noch immer nicht recht, warum man von den Naturschönheiten der Insel Wight so besonders viel Wesens macht. Allein als ich diese Gegend sah, war es mir erklärt. Es gibt vielleicht nicht noch eine solche Stelle in ganz England, die diesen Eindruck macht.

Von dem höchsten Orte der Felsenwand, die über die Gee emporragt, übersieht man einer Geits die unsermestiche Fläche des Meeres, welches mit großem Geräusche seine Wellen an die Felsen anwirft, und zurückprallen macht; man sieht zwen hohe Felsenmassen, die einzeln, gleich Verbannten in der Gee, um und um vom Wasser umgeben, da steben, und gleichsam Mitleid

für ihren traurigen Zustand erregen. So wild und fürchterlich ist der Anblick von dieser Seite; die schneisdende Wand, die so gabe abgebrochen, und so steil hinsab geht, macht, daß man es kaum aushalten kann hinsabzusehen, und daß man es nicht wagt, ganz bis an die äußerste Kante zu gehen. So wild nun, sage ich, dieser Anblick, der sich und von dieser Seite darbiethet, ist, so lachend, lieblich und sanst ist derzenige, den wir von der andern Seite in's Innere der Insel haben. Wir übersehen hier den fruchtbaren, mit Saaten aller Art bedeckten Boden. Der Fluß, der die Insel in zwey Theile theilt, schlängelt sich mahlerisch durch die Felder, und contrastirt durch seinen zutraulichen friedlichen Gang mit dem Toben und dem Schreckenerregenden der See.

Dieß ist ungezweifelt einer ber merkwürdigsten Plate auf der ganzen Insel, und er verdient es allein schon, daß man sie besucht.

Ich verließ am 19. Morgens ben herrlichem Betzter und ben gutem Binde die Insel. In weniger als einer Stunde war der kurze Beg von Parmouth bis Lemington zurückgelegt. Es waren noch mehrere Personen, Damen und Herren im Schiffe, und unter andern ein Priester mit einer liebenswürdigen Frau und einem außerst interessanten kleinen Mädchen, seiner Tochter. Dieser Mann gab mir seine Adresse, er lebt in Bristol, und ich werde ihn dort sinden.

Den Abend kam ich noch nach Salisbury, ich wollte in einer Postchaise reisen, es war keine zu has ben. Man gab mir ein Pferd und ein kleines Wägelschen. Diese Art zu reisen wäre sehr angenehm, und da sie um die Hälfte wohlseiler als eine Postchaise ist, würde ich sie immer wählen; wäre nicht diese Art Wasgen so gefährlich. Meine letzte Ersahrung, die ich in Partis machte, schwebt mir noch immer vor.

Der Beg von Lemington bis Salisbury geht durch ben Newforest, ben Bilhelm ber Eroberer mit Niederreißung einiger Bohnhauser anlegen ließ, um Bild zu begen, und sich Gelegenheit zum Jagen zu verschaffen. In diesem Balbe soll König Rufus sein Leben geendet haben, und man zeigt noch ben Baum, von dem ber Pfeil zurückprallte, welcher ihn tödtete.

Salisbury ist eine alte Stadt, die wegen ein Paar Manufacturen, die ich aber durch ein unglückliches Zusammentreffen der Umstände nicht sehen konnte — und wegen des altgothischen Gebäudes der Kathezbralkirche merkwürdig ist. Ich bin weder Antiquar noch Architekt, ich sinde also wenig über diese Kirche zu sagen. Sie machte auf mich den Eindruck eines alten gozthischen Gebäudes, wie ich schon viele gesehen habe.

Einige Gemählbe auf Glas, burch bie die Sonne einen ganz besonderen Effect macht, und von welcher Art ich die ersten in der Capelle von Windsor sah, gesielen mir auch hier besonders. Vorgestern nahm ich eine Chaise aus Salisburn, um die wegen ihrer Pracht berühmten Landhäuser bes Milord Pembrock (Bilton), und des Mr. Beckford (Fronthill) zu besehen.

Ersteres ist brey Meilen nordwärts von Salisbury. Eine sehr schöne Sammlung von Antiken, Bilsten und Statuen findet man hier. Das ganze Haus ift im antiken Geschmack, und wird sehr gut erhalten, alle Renovationen, welche vorgenommen werden, sind antik.

Dieß ist die Ursache, warum, so sehr ich auch manches Meisterstück bewundere, mir boch das Ganze ein Unding scheint, und daß es mir im Sause nicht wohl werden konnte. Der Park hat manche schöne Ausssicht, ist aber im Ganzen nicht außerordentlich. Der grüne schöne Rasen, der die englischen Parke charakteristt, die schön gruppirten Bäume, dieß ist alles auch in diesem; aber er ist weit hinter demjenigen, von dem ich dir nun sprechen will.

Fronthill ift Mr. Beckfords — eines unermeslich reichen Englanders — Candhaus, 14 Meilen
von Salisbury. Bon der Pracht und der angenehmen
Lage dieses Hauses, von der Schönheit des Parkes
(pleasure-ground) kannst du dir keinen zu hoben Begriff machen. Das Haus selbst ist ein prächtiges Gebäude, die innere Einrichtung ist modern, geschmackvoll und prächtig; erft vom Vater des gegenwärtigen

Befiters angeschafft. Eine Büchersammlung, bie in mehreren Stuben zerstreuet ist, und bie das Ansehen hat, als wurde von ihr wirklich Gebrauch gemacht, erregt eine gute Meinung vom Eigenthumer.

Beckford ist einer ber Reichsten Englands; man gibt seine Revenuen, die seine Besthungen in Jamaica ihm bringen, auf 100,000 Pfund Sterling an.

Gestern Morgens verließ ich Salisbury in einer Postchaise. Als ich nach Dorchester kam, war keine Chaise zu haben, und ich mußte mich bequemen, in der Autsche, die eben abging, zu geben. Ich that dieß ungern, weil ich voraus sab, daß es schwer sey für einen Fremden in Gasthöfen ausgenommen zu werden, wenn man nicht in einer Chaise ankömmt, die wegen der Sobe des Preises Bürge für den Werth des Mannes wird, der in ihr sigt.

## Sherbend am 24. Abends in Dorfetfbire.

Beymouth ist eine kleine, außerst unbeträchtliche Stadt, sie liegt an der See. Der König und seine
ganze Familie bringt einige Monathe im Jahre hier
zu. Dieß und die gute Gelegenheit, die man hier hat
das Seebad zu gebrauchen, bringt die Stadt in Aufnahme. Dieß macht, daß alle Jahre um die Zeit, die
sich der König hier aushält, sich die brillante Welt
(fashionable world) hier versammelt. Gerade nun
ist dieser Augenblick. Alle Gasthöse sind gefüllt, alle

Straßen wimmeln von Pferben und Postchaisen, und ber außerordentliche Preis, den alle Dinge, ich meine Wohnung, und alles was dahin gehört, übersteigt alle Worstellung. Ein Bett bezahlt man sonst für eine Nacht um einen Schilling, nun gilt es drep, und darüber. Kurz man kömmt in einem Gasthofe, wenn man zwep Tage in selbem gelebt hat, nicht fort ohne zwep bis drep Guineen zu bezahlen, ohne irgend etwas außersordentliches genoffen zu haben. Die Bedienung ift schlecht, weil, wie natürlich, die nicht vermehrte Zahl der Aufwärter für diese Menge nicht reichen kann.

Nahe ben Weymouth ift nun ein Luftlager, wels des der König zu seinem Wergnügen und zur Untershaltung seiner beyden Göhne, bes Prinzen von Wales, und bes Herzogs von York, veranstaltet hat, dieß zieht noch um einen guten Theil mehr Fremde herben.

Die königliche Familie zeigt sich fast alle Abend. Sie geben auf der Esplanade an der See spatieren, und kommen alsdann, wenigstens einmahl in der Bosche, in die Rooms, eine Art Affemblee, die alle Fremsben und Einwohner besuchen, und wo man Thee trinkt. Es ist daben auch Musik, die, wenn der König kömmt und geht, das bekannte Lied: God save the King anstimmt.

Den ersten Abend, ben ich in Wenmouth zus brachte, ging ich in die Rooms, in die jeder Fremde ben Zutritt hat. Der König, die Königinn, ber Pring von Bales, und bie Prinzeffinnen famen biefen Abend auch bin, und tranten in einer Stube neben bem grofen Saale Thee.

Ich brauche bir nicht ju sagen, wie sich alles um sie berbrangt, wenn sie tommen, und wenn sie geben; wie man sie begafft, wie sie mit Jebermann zu sprechen suchen, wie der Prinz von Wales diesem und jenem Ofstieter auf eine prinzlich freundschaftliche Art die Sand reicht, das versteht sich alles von selbst, und das siehst du, da du ahnlichen Scenen so oft beywohntest, lebhaft vor Augen, ohne daß ich dir mehr davon sage.

Der Prinz von Bales ist immer noch, wie man sagt, auf einem sehr gespannten Fuß mit seiner Gemahlinn, obschon eine Scheinausschnung vor sich ging. Es scheint bieß Gerücht wahr zu seyn, weil beybe niemahls an Ginem Orte sich besinden.

Eine ber Lieblingeunterhaltungen bes Königs in Bermouth ift auf ein Kriegsschiff zu geben, und so einen Tag auf ber See zuzubringen. Die ganze Familie, die princess royal, die die See fürchtet, ausgenommen, begleitet ihn meisten Theils.

Die Prinzeffinnen haben angenehme Gefichter, und scheinen liebliche junge Mabchen.

Ein Geset verbiethet bem Kronprinzen Englands bas Reich zu verlaffen, dieß mare mir ein schreckliches Geset, ware ich an seiner Stelle. Es kann nicht feblen, daß im Charakter eines Englanders, ber niemabls aus bem Reiche war, nothwendig eine Einseitigkeit und Beschränktheit im buchstäblichen Sinne des Worztes seyn muß, die sich in allen feinen Urtheilen, in seiner Ansicht aller Dinge, ja selbst in seinen Geberzden und Manieren ankundigt, und die sich niemahls verliert.

England ist durch seine Lage von aller Communication getrennt, und im Lande selbst, so viel Bersschiedenheit im Charakter der Menschen der verschiedenen Theile des Königreichs senn mag, so gewiß ist doch, daß allenthalben eine gewisse Einförmigkeit zu Grunde liegt. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, wenn ich glaube, mehr Einförmigkeit im englischen Charakter überhaupt als im deutschen nicht nur, sondern selbst im französischen zu sinden. Ich erkläre mich: Ich glaube zu bemerken, daß auch gebildetere Leute, von denen man glauben sollte, daß sie sich selbst eine Form geben und nicht bloß durch die Umstände sind — daß selbst diese einer gewissen beschränkten Art die Dinge anzussehen, über sie zu urtheilen, und sich darüber auszustücken nicht zu entgehen vermägen.

So wird man z. B. an einem Franzosen, ber feine Oprache studiert hat, und ber felbst benet, nicht leicht bemerken, daß er an gewissen alten Formen und Redensarten scrupulös sich halte, wie ich es doch am Englander zu enthecken glaube. Es ist leicht zu erklaren, warum ein Deutscher, ber nie aus Deutschland einen Fuß sette, sonbern nur in selbem verschiedene Zouren gemacht hat, nothwendig mehr Kenntniß der Welt und der Menschen, und eine gewisse O up lesse Gollte Geschmeidigkeit dasselbe senn?) erhalten musse, als ein Englander, der nie das Meer überschiffte. Deutschland, darf man sagen, ist ein Aggregat aller Nationen; sein Charakter ist ein Gemengsel vom Engländer und Franzosen. Eine gewisse Deutsch he it ist freylich noch ein Ingredienz bey diesem Gemengsel, die aber mehr nur dazu dient, dem Ganzen eine Nünce zu geben, als den Hauptton zu bezstimmen.

Der Englander scheint es auch gar wohl zu fühlen, daß er von allem, außer England, abgeschnitten sep, baber die Rebensart: he went abroad.

Ein Glud war es, daß ich meinen Pag vom herz zog von Portland in der Tasche hatte; den ersten Abend in den Rooms kam ein Hösling zu mir, und frug mich, wer ich sey u. s. w. Am andern Worgen kam ein Bez dienter des Maire's, und verlangte meinen Paß zu sehen. In einigen Minuten brachte er ihn wieder.

Gestern war ein Hauptmanöver im Lager. Große review bem Herzog von D. zu Ehren. Ich ritt hin. Von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags war ich on horseback, es schmerzen mir noch meine Slieber. Mehr als einmahl wünsche ich so etwas nicht zu sehen. Ich verstehe zu wenig davon, um ein Urtheil zu fal-

len, — für mich hatte es nur in so fern Interesse, als es mir ein lebhafteres und bestimmteres Bilb bes Rrieges entwarf.

Diesen Morgen um 10 Uhr verließ ich in ber Mailfutsche Weymouth. In Dorchester, einer alsten Stadt, 8 Meilen nordwärts B. besah ich ein Gesfängniß. Es ist das erste, welches ich in diesem Lande sah. Wenn man diese Anstalten der Englander bestrachtet, so vergißt man schnell alle Betriegereyen und Grobheiten, und die Gelbsucht des Pobels. Man ist mit der Nation wieder ausgesöhnt.

Das Gebäube, in dem die Gefangenen sich befinsben, sieht mehr einem Pallaste als einem Gefängnisse ähnlich. Es liegt etwas erhaben, und hat die herrelichte Aussicht, und reinste Luft. Der Eingang, obsschon man durch wohl verriegelte eiserne Thore kömmt, hat nichts fürchterliches. Man geht durch einen Garsten, in dem liebliche Blumen das Auge des Durchgeshenden ergegen. Es fällt die Wohnung des Gouverneurs — in die Augen.

Benn man in's Innere des Sauses, wo die Gefängniffe sind, kömmt, findet man keine finsteren, feuchten Zellen wie in Deutschland, vielmehr hat man noch immer eine schöne Aussicht, die Luft ist von allen Geiten rein, die Gefangenen können den Lag über im Garten seyn. Dort arbeiten sie. Gine hutmanufactur ift bamit verbunden, und gibt ben Gefangenen Gelegenheit fich Gelb ju verbienen.

Von jedem Schilling, der vom Verkauf der Sute einkömmt, erhalt der Gefangene twopence. Dieß Geld wird gesammelt, und ihm erst benm Austritte gegeben.

Eine Maschine, bie auch die Gefangenen selbst in Bewegung segen, bebt Baffer in alle Privete und erhalt fie rein, und macht allen üblen Geruch und bas Verberben ber Luft von der Seite unmöglich.

Jeber Gefangene hat sein eigenes Schlafkammerschen. Gine Strohmatte uub Dede auf seinem eisernen Bette. Die eiserne Gitterthur geht auf einen Gang, und gibt genug Luft. Nicht ber geringste üble Geruch ift im ganzen Gebaube.

Der oberste Ausseher wies mir die Bücher, in benen der Nahme des Gefangenen, die Ursache seines Gefangensens, der Tag der Gefangennehmung, sein Betragen, sein Verdienst u. s. w. ausgezeichnet ist. Alles ist tabellarisch eingerichtet, und mit einem Blicke fann man das Ganze übersehen. Über alle Ereigenisse des Hauses wird ein Tagebuch gehalten. Oft sind Visitationen. Die Casse der County bestreitet die Ausgaben, die sich jährlich auf 6 — 700 Pf. belaufen; doch kostet dieß Haus der County nur 3 — 400 Pf., das übrige geht durch die Hutmanufactur ein.

Es follte biefer Brief eigentlich benomischen Inhaltes werden, und damit er es werde, will ich nur gleich anfangen, einige trockene Bemerkungen herzufetzen, die ich mir aus der lehrreichen Unterredung mit meinem Wirthe abstrahirte.

Ein beträchtlicher Theil ber Landwirthschaft in ber County Somersetshire beschränkt sich auf Biesfencultur, und die aus dieser nothwendig entstehende Biebzucht. Ackerbau ist im Verhältnisse wenig, und man halt es für einträglicher, seine Arbeit und seine Kosten auf Biesen zu verwenden, weil der Verstauf bes Viehes so einträglich ist.

Man fagt, baß in dieser County die besten Biesen Königreiche seyn sollen. Richt wenig war ich verwundert, als ich von meinem Birthe hörte, daß sie von meinem Birthe hörte, daß sie nur einmahl im Jahre gemäht werden. Er erklärte mir dieses, und suchte mir zu erweisen, daß auf diese Art er bennoch gewinne. Er meinte, daß das Mähen der Biese zweymahl im Jahre dem Grunde schäblich sey, — ja ihn ganz verderbe. Er setzte hinzu, daß er überzeugt sey, daß, wenn man es versuchen will, nur eine Heuernte zu machen, daß diese ausgiebiger seyn müsse, als vor diesem 2 Ernten waren. Im May mähet man hier; dann läßt man ungefähr 6 Bochen nach dem Mähen Vieh auf die Beibe gehen, dadurch wird der Grund gedüngt, und merklich verbessert. Auch wird

92

um diese Beit Dünger auf die Felber gefahren, und auf biefen ausgebreitet.

Das Bieh weibet auf biefer Biefe ben gangen Sommer und im Berbfte; im Binter wird es in Ställe genommen, und nun läßt man ben Grund ruhig, bis im Frühling wieber Zeit jum Maben ift.

Benn man nun ein Jahr auf diese Art verfuhr; so läßt man die Biese auch wohl ein ganzes Jahr hinburch ungemäht und bloß Beide seyn; dieß bezahlt sich reichlich durch die nächste Ernte. Stallfütterung kennt man hier wenig; man findet es widersinnig, lächerlich, daß das Vieh nicht in der freyen Luft sich selbst seine Nahrung suchen sollte.

Überdieß meint man, daß man einen befferen Gebrauch vom Dünger mache, wenn er durch das Weiden des Viehes ohne weitere Mühe und Umftande selbst hingebracht wird. Den ganzen Sommer hindurch ist das Vieh im Freyen, und selbst im Binter wird es in einen Stall gebracht, ber nichts mehr als ein auf Pfählen ruhendes Dach ist. Dort halt es sich auch im strengsten Winter auf, obschon es von allen Seizten ausgesetzt ist.

Ein Ruhkalb von 3 Jahren, eines ber besten Art, verkauft sich für 15 bis 20 Pfund (150, 200 fl.). Es ist daher ein großer Gewinn Kälber sehr jung zu kaufen, sie sett zu machen, und in weniger als einem Jahre so hoch abzusehen.

Die Fatterung ift bier nicht Mehl, wie ben uns, bas ware hier zu koftbar, sondern Kartoffel \*) und Kohl; Ochsen und Stiere, alles wird hier gemaftet und bann verkauft.

Das Bieh ist nicht eben groß, kaum so boch, als das unfrige, doch ist es langseitig, und, wie es mir scheint, im Speck und Fleisch stärker. Zwanzig bis brepfig Guineen ist der gewöhnliche Preis für einen gemästeten Ochsen. Gelten geht er bis fünfzig.

Die befte Gattung Biefenland gilt 40 bis 50 Schillinge Pacht ber Acter. (20 fl.)

Der Preis bes Seues ist hier verhältnismäßig gering. Man braucht alles Seu, welches man zieht, selbst. Nahe ben London hat das Seu einen Preis, den man ben uns Mühe hat, für keine Erdichtung zu halten. Die Art, wie man das Getreide sowohl als das Seu in freyer Luft aufzubewahren versteht, schien mir

<sup>&</sup>quot;) Rartoffel werben in großer Menge gezogen; fle find eine hauptnahrung für Menschen und Bieb. Richt nur Gesinde ist eine große Menge, sondern auch auf jeder Gentlemanstafel findet man täglich ein Gericht Rartoffel. Um so vortheilhafter ift es, viele Rartoffel ju zieben, weil fle so schnell gedeiben. In vier Monathen nach der Saat kann man schon ernten; die Frucht ist bewunderungswürdig groß. Auch kann man leicht auf demselben Grunde a Rartoffelernen in einem Jahre machen. Sie find auch eine treffliche Rabrung für Schweine. Bohnen werden viel gepflanzt, sie erreichen eine seltene hobe. In einem andern Theile Englands versicherte man mich, daß man bier heideforn bloß zu dem Endzwecke säet, um es unterzundauen, und so den Grund zu düngen; so wie man ben und mit dem Reesamen zu thun pflegt.

merkwürbig. Es wird von bepben eine Art Thurm aufgerichtet; biefe Art ift berjenigen, mit ber man in Ungarn bas Getreibe aufbewahrt, ähnlich. Mur ift hier bas Gebaube mit einer englischen Eleganz und Bollkommenheit errichtet, die nichts übertrifft. Über dem Thurm ift ein Dad von Strob gemacht, welches fo fest und dauerhaft scheint, als ob es für ein Saus verfertiget ware. Bon ben Setreibearten, die gezogen werben, ift Gerfte wohl eine, die am meiften gebauet ' wirb, weil fie jum Biermachen eines ber erften und unumganglichften Beburfniffe bes Englanders ift. Man verfertigt verschiedene Arten von Bier. Gine Art ift außerorbentlich ftart, und macht auf mich eine Birtung wie Branntwein. Es wird mit geringer Mübe gebrauet. Eine Magb reicht bin um den großen Reffel ju verfertigen. Die Ofen find febr bequem eingerichtet. Das Feuer ift in ber Mitte gleich in einem Ramine, und auf bepben Geiten find die Reffel. Bewunderungswurdig ift in ber That, mit welch einer geringen Anzahl Bedienten man bier die Geschäfte einer großen und ausgedehnten Birthichaft beforgt. 3meb Magbe und zwey Knechte, bieß ift alles vom Gefinde, welches Ringlate für eine Birthichaft, bie ibm, alles gerechnet, gewiß wenigstens 10,000 fl. einbringt, im Saufe bat.

Bur Beit ber nothigen Arbeit im Sommer hat er oft, meift zwanzig Taglobner.

Briftol ift sehenswürdig, ware es auch bloß nur um seiner Lage willen. Clifton, ein nabes Dorf, enthält einen Gesundbrunnen, der häusig besucht wird. Sotwells, der Down, wo man gewöhnslich hier spatieren reitet oder fährt, sind merkwürdig. Einige Straßen, z. B. die Upper Parkstreet, sind bergig; diese lette ist sogar sehr steil. Allein man wird durch die schöne Aussicht belohnt.

Benn man die Upper Parkstreet hinaufgeht, sich dann zur Linken wendet, kömmt man auf einen Gügel, von dem man die Stadt einer Seits, und von der andern die schönen grünen Biesen, die in dieser County so häusig und so besonders grün sind — überssieht. Verfolgt man dann den Beg weiter nach Clifzton und hinab zu dem Gesundbrunnen, so kömmt man an ein mit Bäumen bewachsenes Felsenthal. Es ist eng und eben, nur so breit, als die zwischen bepden Felsenwänden sich schlege am Fußleig; dieser erinnerte mich an die Bege am Fuße der Felsenwände in Niggersburg.

Die Luft foll hier besonders gefund fepn, und verschiedene mit Bruftkrankheiten u. f. w. behaftete Personen kommen hierher, um einige Monathe bes Sommers hier zuzubringen.

Es ift febr Mobe, baß bie Englander im Sommer im Inneren bes Landes herumreisen, und so kommen auch viele hierher. In einigen Tagen ift Martt, und beswegen find ichon jest alle Birthebaufer gefüllt.

Ringsweston — eine ber practigsten Ausstichten, bie es gibt. Ich beschreibe nie Naturscenen, und merke nur burch ein Paar Borte zur Erinnerung die Merke würdigkeiten an. Bristol ist eine alte Stadt. Es muß viel Bohlstand hier senn, weil man ungeheure Unternehmungen von Gebäuben anfing. Der Krieg hat sie unterbrochen, und man sieht viele Häuser unvollendet. Dieß gibt ber Stadt das Ansehen, als ob sie eine Belagerung ausgestanden hätte. Der Haupthandel derselsben ist nach Bestindien. Hier und in Liwerpool sind die Haupthandelspläße nach Bestindien.

Mr. Rirtby, ein Priefter, ben ich auf ber Infel Bight tennen fernte, gibt fich bier Mube, mir alles zu seben Gelegenheit zu verschaffen.

Benn ber Englander einmahl überzeugt ift, daß er einen ehrlichen Mann vor sich hat, so ift er gastsfreper und freundschaftlicher in der That, als jede andere Nation.

Ein Saus (es ward auf Rosten von Privatleuten gestiftet, und von selben unterhalten) verdient auch noch genannt zu werden, es ist eine Schule und ein Erziehungshaus für 100 Knaben. Reinlichkeit, gute Lust in den Stuben trifft man in diesem Sause im böchsten Grade an.

Bier Meilen von Briftol in Stapleton, nahe bem Dorfe gleiches Nahmens, ift ein mit einem Balle umgebenes Saus, wo die französischen Ariegsgefans genen sich befinden. Es find ihrer einige hundert, bloß gemeine Matrofen, welche die Englander auf französischen Schiffen genommen haben.

Diefe Armen unterhalten fic, und fuchen fich etwas Gelb zu verbienen, indem fie aus Bein verfchiebene Kleinigkeiten ausschneiben. Man fagt, fie leiben an biefem Orte an keinem notbigen Bedürfniffe Mangel. Wielmehr wird ihnen fo viel Fleifch u. b. gl. mehr jum Effen gereichet, baß fie noch, was ihnen übrig bleibt, verkaufen. Dieß mag mahr fenn; allein es ist nicht minder gewiß, daß ihre außere Lage in biefem Sause febr elend ift. Gie ichlafen auf Bangematten faft unter bem Dache, bie Luft ift elenb, und ber Beruch, wie man fich benten tann, unausstehlich. Der traurige Buftand biefer Ungludlichen , nicht eines Berbrechens wegen Gefangenen, machte auf mich befimes gen einen boppelt traurigen Ginbrud, weil in biefem Lande bie Gefängniffe für Berbrechen einen folchen Grab von Menschlichkeit verrathen, ben man bier im Betragen gegen bie Armen, nicht gern vermißt.

Iron - , Sugar - , Copper - Manufacturen , ein großes Porter - Bierhaus , Japan - Manufact

98

tur; bieß find bie Mertwürbigkeiten ber Stadt, bie ich biefen Morgen befah.

Morgen fruh um 7 Uhr gebenke ich nach Bales burch ben old Passage ju geben.

Chepstow (Beaufort's arms) am 1. September.

Um von Bristol in Bales zu kommen, muß man ben Fluß die Severn überschiffen. Es sind 2 Örter, old und new Passage, von welchen man sich einschiffen kann. Ich wählte das lettere, weil der Beg, den man auf dieser Überfahrt zurückzulegen hat, nicht viel über eine Meile beträgt. Man kömmt an einem Orte, der 3 Meilen von Chepstow entsernt ist, ans Land (nach Monmouthshire). Hier nimmt man eine Chaise, und ist in einer starken halben Stunde in Chepstow. Man bezahlt diese Station von 3 Meilen mit  $5\frac{1}{2}$  Schillingen, obschon das Fahrgeld nur  $3\frac{1}{2}$  Schillinge sepn soll.

Die Ufer ber Severn sind felsig und mit Bald bewachsen. Diese verschiedenen Felsen verschwinden nie mehr ganz aus den Augen, und gewähren einen interessanten Anblick. Der Beg bis Chepstow ist sehr gut; der Beg und die Severn fassen gleichsam das Land ein. Chepstow liegt seitwärts etwas tief, und hat wenig Ansehen. Die Felsen erheben sich aber immer höher, das Thal wird enger, und das Bild, das man überssieht, immer romantischer. Zwischen den bepden mit Wald bewachsenen Felsenwänden sließt die Wee.

Chepstom's Castell ift bas einzige, mas in Cheps= tom felbst merkwürdig ist. Es ift eine Ruine. Won einigen noch stebenden, einige Stufen erhabenen, Fenstern übersieht man die ganze Gegend.

Tintern Abbe p. Eine Ruine eines vormahligen Mönchklosters. Ich fuhr in einem Boote bin, um die hoben Felsenwände, welche über dem Ufer dieses Flusses hervorragen, aufmerksam zu betrachten. Die Fahrt kostete mich vierzehn und eine halbe; ein anderer wäre sicher für eine halbe Guinee gesahren. Ich bestellte Miethpeferde in der Abten und so ritt ich über.

Bin Clift. Eine Stelle auf einem hoben Berge, wo man eine unermeßliche und gewiß seltene und schone Aussicht hat. Man sieht weit, bis nach Briftol = Canal, und die Bye, die sich so mablerisch wendet, macht einen ganz besondern Effect.

Caerphilly, am 2. Boar's Beab.

Es war schon etwas bunkel, als ich gestern bie schöne Stelle in Bristol besuchte; ich konnte mir's nicht versagen, biesen Morgen noch einmahl hinzusahren. Es war die Luft nicht rein genug, um die Aussicht in ihrer ganzen Schönheit zu sehen, doch war es viel bester als ben Abend vorber. Die sich im Lande schlängelnde Wye und die von Außen das Land einfassende Severn, die sich mit dem Canal verbindet, machen eine der Hauptschönheiten aller dieser Stellen aus.

Ungefahr zwen Meilen von Chepstow liegt Dier-

ce fielb. Es gehört dem Obersten Bood. Das Merkwürdige in diesem Orte sind die sogenannten Piercefields-walks. Dieser Nahme scheint mir von daher gut gewählt, weil das Sehenswürdige nicht eigentlich ein Park genannt werden kann.

Man spahiert burch einen felsigen Balb, ber brey Meilen von einem Ende bis zu dem andern lang ist. Die Natur hat hier das Meiste, alles gethan; die hohen Felsen, die Bye und die Severn sind es, die, wie sie sich von manchen Seiten darstellen — ein sehenswurzbiges Tableau bilden. Die Ruine von Chepstow-Castle stellt sich von einer Seite sehr vortheilhaft dar.

Ich ging von hier nach Newport; da kam ich vor drey Uhr Nachmittags an. Ein Freund hatte mir ben Gasthof Kingshead empfohlen; dieser Gasthof ist nicht einer der ersten Classe, doch sindet man bort Reinlichkeit und gute Bedienung. Ich hatte Gelegenheit zu bemerken, wie außerordentlich verschieden der Preis ist, für den man in den Birthshäusern in England bez dient wird. Mein Mittagsmahl kostete 1,5,6 Pence, ohne Wein; gerade halb so viel, als es in einem Gasthose des ersten Ranges, ohne daß es auch nur ein Bischen besser gewesen wäre, gekostet haben würde. Auf dem Wege von Newport nach Cardiff sieht man Trigedan, Rupina und Kiven Mably, drey Gentlemans-Landhäuser, ihre Lage ist lieblich, umgeben von dem schönen grünen englischen Rasen, doch ist kaum der

Mühe werth, daß man beswegen, um diese Sauser von ferne zu sehen, seinen Weg über Cardiff nimmt, und nicht lieber nach Caerphilly geht. Man muß ohneshin nach diesem Orte, um das berühmte Castle und die sieben Meilen von hiergelegene Newbridge zu besehen, und ist in dem Fall, in dem ich mich, leider! besinde, von Cardiff hieher und wieder nach Cardiff zurück zu müssen.

Von Cardiff hieher find fieben Meilen. Newport ift bie erfte Stadt im eigentlichen Bales.

Caerphilly ift in Glamorganshire. Wenn bie Gegend in Wales berjenigen, bie fich zwischen Carbiff und hier zeigt, ahnlich ist; so ift es allerdings ber Beit werth, eine Reise durch biefes Land zu machen.

Feperlich ift die Scene, die sich darbiethet, sobald man den Berg nah ben Cardiff hinauf ist, und wenn man dann den nächsten Sügel hinunter fährt; man versäume es ja nicht, diesen Weg zu geben, wenn man in der Gegend ist.

Reath (Ship and the Cafile) am 4. September.

Das Caftle in Caerphilly ift eine Ruine; größer als bie Abby Lintern, doch ift der Eindruck derfelbe. Die Aussicht durch die zerbrochenen Felsenklicke zeigt manche frappante Parthie. Ich bereuete es, diese Ruine nicht noch den Abend vorher (denselben, als ich in Caerphilly ankam) besehen zu haben; die Nacht ist, daucht mich, geschickter, in diesen Überresten der Borzeit herumzuwandeln. In diese

sem Solosse befand sich Eduard III. und hielt, wenn ich nicht irre, eine Zeit in selbem sich fest, während des Aufruhrs seiner Barone und der Königinn gegen ihn. Der Morgen war sehr schön, und die Luft so rein; ein Paar Stunden früher, bey'm Aufgang der Sonne, würde ich mit mehr Interesse auf dem Felsen herumgewandelt haben; allein man ist in allen Gastbeserungen Englands so langschläserisch, daß man es nicht erhalten kann, geweckt zu werden.

Von Caerphillys nahm ich meinen Weg nach ber berühmten Brücke (new bridge ober in celtischer Sprache Pont-y dee Prydd— bu weißt, baß bie wälische Sprache ganz verschieben von ber englischen ist, so zwar, baß ich weniger Ahnlichkeit zwischen beyden, als zwischen englisch und beutsch zu entbecken glaube). Die Brücke ruht auf einem Bogen, bessen Länge 150 Fuß ist. Die Höhe ist, glaube ich 35. Der Nahme des Mannes, ber sie baute, ist Will. Ebsworth.

Dieses Werk mag für einen Architekten, ber ben Werth des Meisterstückes in seinem ganzen Umfange fühlt — äußerst interessant sepn; weniger war sie es für mich. Weit zog ich dieser den Wasserfall, der ein Paar Meilen von der Brücke entfernt ist, und jenen des Flusses Taaf, der eine Viertelmeile hinter einem Felssen rauschend sich boren läßt, vor.

Diefe zwey Plate verbienten ben Umweg, ben man gewöhnlich ber Brude wegen macht.

Zwölf bis brenzehn Meilen von diesem Birthshause, wo Fremde, die die Brücke zu besehen, hieher kommen, abtreten (es ist ein gutes Haus, das Schild, glaube ich, Newbridge arms), liegt eine Stadt, Merthyr Tidwal; bort sind merkwürdige Eisenwerke. Ich miethete ein Pferd, und ritt in einem Nachmittage hin, und wieder zurück.

Eroasbery ist der Nahme des Mannes, dem die Eisenwerke zugehören. Er hat einige neue Maschinen erst vor ein Paar Jahren gebaut. Auf seine Kosten ist auch ein Canal gegraben worden, der bis zu den Werzten selbst geleitet ist, und so den Absah der Waare unsendlich erleichtert und zur Vergrößerung der Revenüe der Werke beträchtlich bepträgt. Alles, was durch die Maschinen geleistet wird, ist wie gewöhnlich die Versertigung der Eisenstangen (Bar's). Ich bin zu wenig über diesen Gegenstand unterrichtet, um ein detaillirtes Urztheil über die Vollkommenheit dieser Werke zu fällen; einige hingeworfene Bemerkungen, die ich so eben nur aufhaschte, mögen dir, der du das Geschäft in seinem ganzen Umsange kennst, vielleicht hinreichen, um das zu ergänzen, was ich dir nicht sagen kann.

Eine Dampfmaschine ift angebracht, um ben Blafebalg, ber bas Feuer in ben Schmelzöfen erhalt, in Bewegung zu segen. Der Wind, ber hervorgebracht wird, und bie Gewalt, mit ber ber Stempel, ber ben Wind erzeugt, fich auf und ab bewegt, ift außeror: bentlich.

Die Art, wie bie Eisenstangen ausgeschmiedet werden, ift, so viel ich weiß, verschieden von der unfrigen—indem die Arbeit nicht durch ben-ammer geschieht, sondern durch Gulse zweper großer, über einander liegender, und über einander sich bewegender Eylinder. Durch Gulse dieser Maschinen arbeiten sie sehr schnell, und vollenden in einer Minute eine Stange. In einer Woche verfertigen sie fünfzehn Tonnen; eine Tonne hat 2000 englische Pfund. Eine Tonne wird zu 18 Pf. St. verkauft. Man kann leicht berechnen, wie hoch das Ersträgniß des ganzen Werkes sich besäuft; der Gewinn würde freplich durch den hohen Arbeitslohn etwas gesmindert.

Ein englisches Pfund ift etwas leichter als ein beutsches; bas Berhaltnif bes Preises bes Gisens in England ju bem Preise in Deutschland foll wie 11: 15 fepn.

Es find taglich an tausend Menschen beschäftigt. Bon zwölf Schillingen bie Boche, steigt ber Lohn, und einige haben zwen und eine halbe Guinee.

Wenn alle Gebaube vollendet find, (so meinte ein Mann, der mich herum führte) — wird das reine Erträgeniß vierzigtausend Pf. St. sepn. Es find noch mehrere Maschinen zu verschiedenen untergeordneten Zwecken ans gebracht, beren Einrichtung ich nicht genugsam faste, um ihrer anders, als im Allgemeinen erwähnen zu kön-

nen. Es schien mir, als wenn ein großer Vorzug dieser Berke darin bestände, daß man die Kraft so bewunberungswürdig zu vermehren versteht.

36 habe bir noch nicht gefagt, daß mich ber Gigenthumer biefer Dafchinen fo freundlich empfing, anfange felbst mit mir ging, bann fic aber entidulbigte, weil sein Fuß ihm nicht mehr zu geben erlaubte — baß er mich zu Tische behalten wollte, und mir endlich gar eine Abreffe an einen Mann gab, beffen Rupferwerke ich, auf meinem Weg durch South : Bales, vorbeprei: fen wurde. Der Mann hatte mich nur eine Biertelftunde gefeben, ich war ihm burch Riemanden empfohlen, und boch empfing er mich, als ob ich, wer weiß wie viele, Empfoblungefdreiben an ihn gehabt batte. In zwen Stunden hatte ich alles befehen; ich feste mich wieder auf mein Pferd und ging nach bem Birthshause gurud , fo gut bieß geben wollte. Um neun Uhr tam ich an; meine Postchaife ftand bereit und nun ging's wieber nach Carbiff.

Die Gegend ift felfig, wild und melancholisch; die schwarzen Kohlenberge haben ein trauriges Unfeben. Im Gangen fleht die Gegend einer Bergwertsgegend in Obersteper fehr abnlich.

Der Weg von New-bridge nach Myrthen geht eine Zeitlang neben bem Canal; bas Thal ift eng, ber schmale Beg, ben man fabrt, bie Felsen auf einer,

106

und hobe Pracipiffe auf ber andern geben ein schauers lich Unfeben.

Um zehn Uhr Abends war ich wieder in Cardiff; die eilf Meilen von New-bridge hatte ich schnell zurückgelegt; da schlief ich die Racht, und fing meinen beutigen Tag damit an

Llandaff = Cathebral zu befuchen. Sie ift zwey Meilen von Carbiff nicht im Bege nach Cawbridge. Es ift taum ber Mühe werth, daß man biefen Umweg macht. Bon Cawbridge nach Pile.

Auf bem Wege nach Pile liegt Mr. Talbots Saus, genannt Margan. Die Orangerie und bas Gebäube, worin die Baume im Winter stehen, ist berrühmt, und wird von jedem Reisenden besucht. Mir scheint bepbes nicht sehr merkwürdig.

Indes man in Pile Chaise und Pferde wechselte, machte ich mit dem Birth, wo ich abtrat, Bekanntschaft. Er ist ein Ökonom und scheint besonders die Schafzucht zu verstehen. Nach alle dem, was er mir erzählte, ist der Gewinn, der durch das Ziehen der Schafe gebracht wird, sehr beträchtlich; es ware wohl der Mühe werth zu versuchen, ob auf den Felsen Rieggerspurg's englische Schafe nicht fortkämen. Mein Birth gab mir folgende allgemeine Bemerkungen:

Die Schafe forbern trockenes Land, baber tommen fie in felfigen Gegenben, und in Wiefen, bie aus Kornfelbern gemacht werben, gut fort; folecht ober gar nicht in naffen Biefen.

Sie bedürfen eine kleine Menge Futter, man rechnet, das fünf Schafe das Gras, welches auf einem Acker wächt, bedürfen.

Ein Bod ber besten Art tostet fünfzig Guineen, mittlerer zwanzig Guineen, eine Ziege fünf und zwanzig Schillinge.

Der Preis von 50 Guineen (500 fl.) scheint außersorbentlich, und man kann sich's nur badurch erklaren, wenn man weiß, daß man so sehr viel darauf halt einen Bock aus einer guten Race zu haben. Daher wersben auch Bocke für ungeheure Summen bloß nur au sig elehnt. Ein berühmter Okonom, der ein vorzüglich gutes Geschlecht Bocke besitzt, hat in einem Commer fünf Bocke für 3000 Guineen (30,000 fl.) vermiethet. Solch eine Berechnung ist freylich sehr einladend, einem zum Schafziehen Lust zu machen; man bedenke aber, daß dieser Preis aller Dinge im Verhältniß mit England unendlich gering ist, man auch die Schafe nicht so hoch würde benützen konnen. Der Lohn eines Schäfers ist fünfzehn bis zwanzig Guineen sammt Rost.

Smanfea (Macworth's arms), am 5. Racts.

Eine halbe Meile von Neath auf einem Bugel, ber die ganze Gegend übersieht, liegt Lady Macworth's Saus. Es verdient dieses sammt dem dazu gehörigen pleasure – ground die Ausmerksamkeit des Reisenben. Mir gefällt dieser Canbsth bester, als jeder andere, den ich noch in England sah, wenn ich etwa Fronthill ausnehme. Er wird von manchen an Pracht übertrossen, von manchem Sause ist vielleicht die Aussscht brillanter; allein schwerlich kann es einen Ort geben, wo das Ganze lieblicher ist. Das Saus selbst ist im Äußeren regulär, und sehr plan. Vom Inneren konnte ich nur eine ihrer Stuben sehen, weil die Dame eben zugegen ist, und noch dazu viel Gesellschaft im Sause hat.

Benn ich ein Saus besehe, so ist mir immer vorzüglich baran gelegen, ob ich nicht aus manchent Umsstande, als der Einrichtung, einem etwa hingelegten Buche, auf den Charakter der Person schließen könne. Mehr als jemahls ging ich auf Entdeckung der Art aus, als ich in dieses Saus kam, und gern ließ ich mir's eine halbe Krone kosten, um auch nur ein Paar Stuben zu sehen.

Laby Macworth ift noch kaum ein und zwanzig, und schon Bitwe. Ihr Mann, mit dem fie nur zwey
Jahre verheirathet war, starb in seinem fünf und zwanzigsten Jahre, weil er übermäßig trank. Sie lebte mit ihm
nicht eben glücklich, doch muß sie ihm immer lieb geblieben seyn; denn er hinterließ ihr sein ganzes ansehnliches
Vermögen, worunter dieß Saus gehört.

3men Jahre (fo lang ift Gir Macworth todt) lebte Laby Macworth in biefem Saufe, ohne weber nachkondon,

noch irgend anders wohin, auch felbst nicht im Binter ju geben, endlich gelingt es einem jungen Manne von zwanzig Jahren (fein Nahme ift, glaube ich, Sumphry, es versteht sich, daß ich für die Ortographie des Rahmens niemable burge) ibr Berg zu gewinnen, und man fpricht allgemein bavon, daß fie ihn beirathen werbe. Er ift für einen vernünftigen jungen Mann bekannt. Gie liebt man allgemein. Eine Bitwe von 20 Jahren, allgemein als vernünftig bekannt, die ein fo fco= nes Saus in einer fo romantifden Gegend befitt, Eintunfte von 7 bis 8000 Pf. St. (66 bis 70,000 fl.) genießt, und die fich an einen jungen Mann von 20, ber nicht weniger als 20,000 Pf. St. Revenuen haben foll, verheirathet - bu gestehft, bag alle biefe Umftanbe binreichen, um fur bie Perfonen Intereffe gu erwecken; wie gern batte ich fie geseben! In ihrer Stube ftebt ein Clavier ; aus Paefiello's Molinarella war die Arie: "mi mastichi" aufgeschlagen. Unter diesem Notenbuche, in dem die Arie war, lag noch eine andere italienische Arie. Gine Reise burch Bales, ein Paar Romane waren bie Bucher, bie auf bem Lifde lagen.

Als ich von bem Befeben bes Saufes in ben Saftbof zurucktam, und mich oben rubig an ben Theetisch seben wollte, sagt mir mein Birth, baß ber Justice of peace meinen Paß zu seben wünsche. Ich sanbte ibn, und erhielt ihn in einer halben Viertelftunde wieber, gleich setzte ich mich in die Chaise, und fuhr nach ben Aupferwerken von Mr. Morris in Cherris Lown, 2 Meilen von Swanse a. Croashery gab mir eine Abresse an Morris. Ich sah den Mann nicht, aber sein Agent führte mich in den Werten berum.

## St. Clar (ein elendes Birthshaus in jeder Rüdficht) am 7.

Bon Swanfea habe ich wenig zu fagen. Die Stadt ist unansehnlich, die Lage nicht angenehm, es liegt tief, und um die Stadt rauchen beständig die Öfen der nahen Aupferwerke. Das Erdreich ist schwarz, wie es in Bergwerken meist der Fall zu sen pflegt. Im Sommer, und um die gegenwärtige Jahreszeit wird die Stadt doch häusig besucht, weil man hier des Seebabes sich bedient. Gerade nun sind die Birthshäuser voll, und die Stadt mehr lebendig als jemahls.

Sogar Schauspiel ist nun in Smansea, und eben tein ganz unerträgliches. Ein Stück, welches ich schon zum britten Mable von verschiebenen Gesellschaften, und an verschiebenen Orten aufführen sah, und welches ein Lieblingsstück bes Publicums zu seyn scheint, gab man ben Abend, ben ich in Swansea zubrachte. Der Titel ist: the beau Stratagem, bas Ganze ist eine Farce. Eine Rolle eines Bedienten ward mit viesler Laune und feinem Spiele von einem Schauspieler bargestellt. Eine Dame spielt erträglich muntere scher-

zende Maddenrollen. Ganz mißlingt ihr aber (so scheint es wenigstens einem Deutschen) immer jede Stelle, wo das Gefühl sprechen soll.

Das Saus in Swansea (Macworth arms) ist ber einzige Gasthof, theuer, und die Leute sind betriegerisch.

Geftern gegen Mittag verließ ich Smanfea.

Cardigan (blad Lion : Inn). Sonntag am 11. Morgens.

Eine Gefellicaft in Tenby, die ich befuchte, mar febr flein. Acht bis neun Damen, worunter einige febr bubich maren, und eben fo viele Berren. Man wielte und both mir eine Rarte an. Ich folug es nicht aus, und fpielte ein Paar Stunden mit ihnen. Tenby ift eine kleine unanfehnliche Stadt, aber ihre Lage macht fie mertwurdig fur jeden Reifenden. Sobe Relfen geben tief in's Meer hinein. In einer Stelle bat bie tobenbe Gee mabricheinlich fich burchgebrangt, und zwen einzeln ftebende Felsenberge gebildet, abnlich benen, die man auf ber Infel Bight in ben Meebles fieht. Ein Salbzirkel, ein felfiger Circus umgibt bie Gee gur linten Sand, wenn man von einer Gaffe ber Stadt in's Meer binabfieht. Rechts brangt fich ein Felsenhugel hervor, auf bem bie Ruinen eines alten Caftells, und vorzüglich bes Thurmes fichtbar find.

Von biefer Stelle, wo ber Thurm fteht, zeigt fich bas gange Bild biefer feltenen Naturscene. Man

übersteht die Stadt, und noch viele Buchten der See, die man von dem Plate in der Stadt, von der ich sprach, nicht übersehen kann. Es gehört diese Aussicht unter die Merkwürdigkeiten von Wales. Meine Reise geht nun schneckenmäßig. hindernisse aller Art wersen sich in den Weg. Man trifft in den meisten Orten keine Chaisen an, daher muß man die Chaise des letzten Ortes, wo man eine antraf, nicht selten ein Paar Tage behalten. Dieß ist mit Unannehmlichkeiten aller Art für einen soreigner (Fremden) verbunden; wenn er mit Pferden in: ein Wirthshaus kömmt, und für die Nahrung der Pferde sorgen muß; so ist er schon sicher geprellt zu werden.

Mein Beg ging von Tenby nach Penbroke. Sier ist außer einer Ruine eines Castle's nichts sehenswerth. Ich besah diese Ruine nur von Außen, denn ich
bin der Ruinen schon überdruffig. In Penbroke wollte
ich mich nicht langer aushalten, als nöthig war meinen Pferden ein Bischen Safer zu geben. Als ich eben
in die Chaise steigen wollte, kam ein Mann zu mir,
um mich zu fragen, ob ich nicht zwen Reitpferde für
meine ganze Reise nach Chester miethen wollte. Ich
hatte schon immer diesen Gedanken mit mir herumgetragen, aber auf die Möglichkeit der Aussubrung Berzicht gethan. Der Mann schien ziemlich ehrlich, und
machte billige Bedingnisse, 14 Schillinge des
Tages forderte er, und so wollte er für die Verköstung

ber Pferbe und seiner selbst sorgen. Dieß wäre freylich für mich eine Urt zu reisen, ben ber ich viel ersparte, ba ich nun mit Postchaisen nicht unter zwen und einer halben Guinee jedes Tages durchkomme. Ich nahm seinen Antrag an, schickte meine Chaise und meine Pferbe zurück, nahm aus meinem Koffer, was ich für die acht Tage Reise nothig zu haben glaubte, und wollte den Koffer mit der Mail (Postwagen) senden.

Alles war in Ordnung, ich erwartete mit jedem Augenblicke, daß der Mann mit den Pferden kommen sollte; statt der Pferde kam eine Bothschaft, daß ein Pferd lahm sen, und daß wir schwerlich die Reise würzden heute antreten können. Ich ging selbst in des Mannes Haus, und sah das lahme Pferd, was war zu thun?

Anfangs war ich ärgerlich, daß mich der Mensch einen Tag für nichts und wieder nichts aufgehalten habe, allein ich sah, daß das Pferd wirklich sahm sen, und sagte weiter dem Manne nichts beleidigendes. Ich war einer Seits froh, da die Pserde so elend waren, von ihm losgekommen zu senn; doch denke dir, nun fängt der Patron an mir Sottisen zu sagen. — Die Parthie war ungleich, er hatte starke Arme, ich nur schwache. Er sprach slüchtig, ich nur langsam. Das klügste für mich war zu gehen, und den Schlingel schimpfen zu lassen. Ich verstand nichts von alle dem, was er sagte, als ein d.— d frenchman — was jest nachhalte.

Der Birth, ben bem ich abtrat, brachte mich gn einem Schufter, ber Pferbe und einspännige Bagen mit zwen Rabern vermiethet. Diefer war so gutig mich fur boppelte Bezahlung jeber Meile (noch bazu rechnete er mir eine größere Zahl Meilen an, als ich fuhr) auf einer elenden Gig nach Haverford weft zu bringen.

Ich wollte über Milfordhaven und über hers barfton, einem Orte, von dem das Packetboot nach Irland segelt, geben; dieser hafen soll der beste in England sepn; auch wird er seiner romantischen Lage wegen von den Reisenden besucht. Ich ziehe Tenby weit vor. Mir schien diese Gegend nicht außerordents lich, und des Umweges, und des elenden bergigen Beges, den man machen muß, um an diesen Ort zu kommen, kaum werth. Viel schoner ist die Lage Kiels, die übrigens etwas ähnliches mit dieser Gegend hat.

Gang ermüdet, burchschüttelt von dem elenden Bagen, tam ich gegen 1 Uhr in Saverfordweft (Cast-le Inn) an. Wir hatten etwa 14 Meilen in allem zurudgelegt.

Eine und eine halbe Meile außer Pembroke muß man über eine Ferry; ich merke dir dieß an, bloß um dich (folltest du einmahl diesen Beg geben) mit der Route bekannt zu machen. Die Fuhrleute sind elendes betriegerisches Gesindel, und sie haben mich für ein Paar Schillinge geprellt, und hatten noch gern mehr aus mir gezogen.

In Pembroke traf ich mit einem Kaufmanne, ober beffer mit einem Manufacturisten aus Birgmingsham zusammen. Ich fand ihn in bemselben Parlour (Wirthszimmer), welches ich vorher einnahm. Es war nichts weiter zu thun, als mit ihm ben Abend zuzusbringen. Dieser Mann bat eine Manufactur von Baarren mancherlen Art, als: Schnallen, Knöpfe, Japanwerk u. bgl.

Er reist ben größten Theil bes Jahres im Lande berum, um sich Sandelsverbindungen für den Absah seiner Waaren zu erwerben. Mit Proben aller seiner Producte in seinem Sattel (bag) zieht er zu Pferde berum, besucht in jeder Stadt, in die er kömmt, jeden shop (Gewölb), zeigt seine Proben vor, und macht Contracte. Dann kömmt er wieder und hohlt sich die Bezahlung, nachdem er die Waare geliefert hat. Solche herumziehende Ritter in demselben Geschäfte habe ich schon mehrere begegnet.

Abernfiwith am 13. (Calbot's heab).

Nicht genug, daß meine Reise burch Pferdemangel, durch die Unfähigkeit dieser Geschöpfe mich fortzuziehen aufgehalten werde; es muffen auch noch Sinberniffe anderer Art in meinen Weg kommen. Ich erwartete mit Zuversicht in Cardigan einen Brief mit Geld von Bristol zu finden, allein meine Soffnung ward getäuscht; statt des Geldes erhielt ich einen Entschuldigungsbrief von dem Agenten des Kausmannes aus Briftol, an ben ber Crebitbrief gerichtet war, ben mir mein Banquier in London gab, daß er mir tein Geld geben könne, weil er keine Anschaffung von seinem Principale, der nun abwesend ift, erhalten has be. Ich sige nun hier und kann meine Reise nicht fortssehen, aus Furcht unter Weges an einem Orte siten zu bleiben. Doch faste ich einen Entschluß, wenigstens noch einen Schritt weiter zu thun, und lieber hier als in Cardigan geduldig zu warten, wann und ob der erwunschte Brief ankomme. Nun habe ich meine Parthey genommen, und ich bin ziemlich geduldig.

Es war finfter, als ich in Carbigan ankam, und ich ward angenehm überrascht, als ich den Abend des folgenden Tages fpatieren ging, und die Gegend um: ber viel intereffanter fand, als ich im Dankeln beym Ankommen ju feben glaubte. Die Stadt liegt an einem Aluffe Tyrp. Benn man über bie Brucke bie Chauffee weiter verfolgt, fo überfieht man, nachbem man ungefahr eine viertel Meile fortging, die Stadt, die Bindungen des Fluffes burch ein weites fruchtreis des Thal. Berfolgt man links einen kloinen Fußsteig, ber ein fleines Bauernhaus vorben gang fachte einen Berg hinanführt, fo ift ber Überblick größer, und man fieht eine gange Belt vor fich, in ber fich ber fleine Menich, ber auf ber Spige bes fich berausbeugenben Felfens ftebt, verliert. Ich flieg eine Beile auf bem Berge berum. Alt ich berunter tam, mich burch ben

fcmalen Ruffteig, ber abwarts zur Bauernbutte führt, burchwand, ftand auf einmahl nach einer gaben Benbung links, ungefähr zwanzig Ochritte vor mir in einer hellgrunen umgurteten Biefe, noch etwas tiefer als ich, eine Rub vor mir, die mich treuberzig ansah. hinter ihr wieder etwas erhaben fant eine zwente, und noch bober nabe am Bauernhaufe bie Frau bes Bauers in ihrer mal'ichen Kleidung, einem turgen roth tuchenen Mantel, der bis an die Sufte gebt, um den Leib, und einen hut auf bem Ropfe. Der Unblick ber gutmuthig mich angaffenden Ruh, und bas gange Bild war mir fo unerwartet, baf ich lange vor ber Ruh fteben blieb; die Bauersfrau tam naber, ich redete fie an, fie fprach gebrochen englisch, und mit dem den Leuten biefer Gegend eigenen Accent, ber gang wie der eines Ausländers ift. Mich däucht, der Ton bat etwas Abnliches mit dem Tone der Gprache der wendi= fchen aus unferer Gegenb. Du weißt wie's geht , wenn man einmahl einen Gefichtspunct angenommen bat, aus bem man eine Sache fleht; fo fcattiren wir bas Gemählbe, ohne bag wir es felbst wiffen, bis bag wir in ibm zu feben glauben, was wir doch erft bineintrugen. Go glaube ich eine Abnlichteit im Charafter unferer Benden und der Bal'ichen ju finden , mabricheinlich eriftirt fie nirgends als in meinem Gebirne. Mir ift als bemerkte ich in biefen Leuten etwas Rriechenbes in ihrem Betragen, welches mit einem inneren Stolze und einer heimlichen Berachtung berer, gegen bie fie triechen, verbunden ift. Sie find fehr verschloffen, mißtrauisch, weil fie glauben, daß man fich über fie luftig macht; ein Bug, ber allen Schwachen, die gewöhnlich verächtlich behandelt werden, gemein ift.

Dieses Gemählbe paßt auch so ziemlich auf unsere Benben.

Die Beiber biefer Gegend (ich spreche noch von Subwales) sind meist braun, haben schöne schwarze Augen, und ihr Fell ist zart. Sie sind besonders zurückhaltend gegen Fremde, und wenn man einer auf dem Felde begegnet, so sieht man es ihrer Miene an, daß sie vermuthet, daß der Fremde mit wollüstigen Blicken sie ansehe, und daß sie daher nicht entschieden genug zu erkennen geben könne, daß sie das nicht sep, wofür er sie zu halten scheint.

Die vielen Reisenden, die im Sommer durch Bales kommen, um die schone Natur zu betrachten, mögen vielleicht durch ihr Betragen gegen sie dieses Distrauen rechtsertigen, welches, wie mich daucht, eine aufere Veranlassung haben muß.

Es war icon bunkel, als ich nach Sause ging; ich ging ben Sonntag, an bem ich bir aus Carbigan schrieb, in bie Rirche, ber erfte englische Gottesbienst, bem ich bepwohnte. Eben begann er. Die Rirche ist unansehnslich, ein feuchtes übel riechenbes Gebäube.

Die Kangel hat drep Stufen, wenn ich fo:fagen



barf, die unterste ist ein Bethstuhl, in dem der Rirchendiener kniet. Ober ihm die zwepte Stufe ist der Priester, wenn er die Epistel oder andere Gebethe liest, ebe die Predigt angehet. Ober diesen ist erst die eigentliche Kanzel, die der Priester besteigt, um die Predigt zu halten.

Einige Psalmen, eine Litanen, das Vater unser und noch einige Gebethe wurden von dem Priester und Kirchendiener vorgebethet, in englischer Sprache versteht sich. Es ward nicht allgemein gesungen, und dieß gesiel mir besser, um so mehr, da die Gebethe, die wirklich passend und gut gewählt waren, und weil mir's scheint, man mit mehr Gefühl und mit innigerer Ausmerksamkeit auf den Sinn der Worte, ein Gebeth her sagt, als es singt.

Es brang sich mir die Bemerkung auf, wie viel vernünftiger es boch sen, den Gottesdienst in der Sprache des Bolkes und der ganzen Gemeinde zu halten, als das Reden mit Gott zu einem ausschließenden Rechte der Priester und der Gelehrten zu machen. Unstreitig trägt dieß sehr viel ben, daß die Protestanten vernünftigere und würdigere Begriffe vom Gebethe überhaupt haben, als wir. Auch sind die Psalmen, die man ihnen vorbethet, so energisch, spannend, und eine feurige jugendliche Phantasse wird leicht durch die lebhaften morgenländischen Bilder in Bewegung gessett, und erwärmt das Herz.

Die englische Sprace ift gleich ber bentichen traftvoll, energisch genug, um bie Pfalmen mit Bergnilgen ju boren.

Das Nater unfer ift wortlich fo, wie das bentiche, und man fieht hier recht beutlich, wie fehr ber Benius ber benben Sprachen verwandt ift.

Der junge Mann, ber Prediger des Ortes, las all dieß, ziemlich richtig beclamirt, oder vielmehr accentuirt (benn jede Declamation würde ganz fehlerhaft sepn) ab. Geine Sprache scheint, so viel ich zu urtheilen im Stande bin, gebildet durch eigene Verwensdung. Sein Gesicht ist nicht unangenehm, und ich hatte mir eine bessere Predigt von ihm versprochen, als er hielt. Ich gestehe, daß mich diese nicht befriesdigte. Sie hatte das Verdienst, außerst kurz zu sepn. Es ist schwer, sich etwas mehr mageres im Vortrag und Gedanken einzubilden. Er drehte sich sehr um das Verdienst und die Nothwendigkeit des Glaubens herum, und sprach wohl auch gar von Verdammniß.

Noch muß ich etwas anmerten, was mir ben biefem Gottesbienste besonders gestel, und was ich sonst noch nie sah. Der Priester las die 10 Gebothe vor. Die Übersetzung thut im traftvollen Englisch sehr viel Birkung. Sie ist gang so wie Luthers deutsche.

Überhaupt, lieber follte man nicht fo oft bethen wollen. Diefes baufige mechanifche Bethen zu gefetetem Zag und Stunde muß nothwenbig der Inbrunft

Schaben thun. Erinnerst bu bich noch aus ber beutschen Reichsgeschichte, die wir den letten Binter zusammen von unserm lieben Spittler hörten, daß sich bann am meisten Schwärmer und Enthusiaften für Religion bilbeten, als ganze Stabte in Bann gethan wurden, und man ihren Bewohnern verboth, in die Kirche zu geben.

Man follte nur zwey, höchstens brey Festtage im Jahre — Lage des Gebethes — haben; die übrige Zeit sollte man sich ausschließend darauf einschränken, alle seine Kröfte zur genauesten Erfüllung aller seiner Pflichten zu verwenden. Man sollte diese Lehre predigen. — Glanbst du nicht, daß dieses auf die moralische Versbesserung unseres Publicums wirken könnte (auf das gemeine und auf das gebildetere). — Diese lehten sind es hauptsächlich, die einer vernünftigen Religion nöthig haben, und diese Classe, däucht mich, ist gessitteter in protestantischen Ländern.

Wie ich mit dir schwähe, du Lieber! — hab' ich boch lange nicht mehr über Religion gesprochen, und über die Verbesserung des Menschengeschlechtes gesschwärmt. Man ist doch gar ein arm Ding, wenn man so allein in sich zurückgezogen, wie die Schnecke in ihrem Hause — ganz im Kopf eristirt, wie wir Manner, wenn wir eine gelehrte Eristenz haben — oder als Philosophen reisen. Philosophen? Geit ich Kiel und Zena verließ, ist Philosophie — — D! wie oft

j:

dente ich meines Freundes Sppel und des Philososphirens mit ihm. — Dies war ein Philosophiren!

Mm 16. Morgens.

Ich besuchte die Zinnwerke von Gir Benjamin Sammet; sie liegen 3 Meilen von Carbigan. Beniger als sonft kann ich dießmahl von der Einrichtung der Berke sprechen; weil — ich weiß nicht durch welche äußere Ursache — ich die Erklärungen, die man mir gab, nicht begriff. Go viel weiß ich, die Natur hat diese Berke mit vielen Vortheilen versehen, die wenige der Art haben. Der Strom, durch den sie in Bewegung gesetht werden, hat eine seltene Kraft, und es bedarf daber diese nicht durch Maschinen verstärkt zu werden,

Sir Hammet ist ein sehr artiger zuvorkommender Mann gegen Fremde. Er ging mit mir selbst ein Paar Stunden lang in den Werkstätten herum, um mir ale les zu erklären. Dieß war die Ursache, daß ich Cardigan zu spät verließ, um noch vor Ende des Tages in Aberpstwith anzukommen; dieß war um so weniger möglich, da man dieselben Pferde von Cardigan die hieher behalten muß. Die Gegend ist die ersten 20 Meilen wenig interessant, die lettern legte ich im Dunteln zurück. Die Nacht war nicht ganz sinker, und so viel mir ein dämmerndes Mondlicht zu sehen erlaubte, biethen die letten 10 bis 12 Meilen, wenn man erst

ben boben Berg, von bem man bie Gee überfeben tann, binan ift, manchen großen Überblick bar.

Abern ftwith ift ber erfte Ort in Nordwales, wenn man ben Beg tommt, ben ich zurudlegte. Es ift ber Eingang in jenes Land, welches feiner wilben romantifchen Natur wegen mit ber Schweitz verglichen wirb.

Die hohen Felsen, die man vom Ufer ber See (die Stadt liegt am Meere, und ist ein Badeplat, im Sommer häusig besucht, wie ich dir schon gesagt zu haben glaube) übersieht, welche tief in die See hinein gehen, und an benen sich die schaumenden Wellen der toben den, nie ruhigen, Nordsee brechen — bereiten den Reisenden auf die Scenen vor, die nun seiner warten.

Ich ziehe die Lage (in so ferne man irgend eine Gegend mit der andern vergleichen kann) von Aberpstwith der von Tenby weit vor, so viel ich dir auch von der Lage des lettern gesagt haben mag. Wenn in Tenby die versschiedenen mahlerischen Buchten, in denen die See die Felsen gleichsam ausgehöhlt zu haben scheint, und durch die es uns vorkömmt, als ob die Felsen selbst nur Ruinen eines alten Gebäudes wären, — uns ein Bild barbiethen, in dem unsere Phantasse viel Spielraum hat, und uns daher leicht in eine ästhetische Stummung verset; so däucht mich, ist doch der erhabene Eindruck, den der durch nichts begränzte Überblick der unermeßlischen Fläche von dem Castlehill in Aberpstwith, verans

last, einzig in feiner Art. Auch hier find Ruinen eines alten Schloffes, beren Anblid hier die beste Birstung thut. Es tommt ein buntles Gefühl in unsere Seele, als sepen die eingestürzten Mauern, von denen mur gebrochene Stude noch stehen, Birkungen jenner fürchterlichen Kraft, beren Spiel wir von ben tobenden Bellen trotenden Felsen mit Sicherheit zuser ben können.

Man tann foon febr mit ber Geo befannt fenn, und doch wird man immer ein neues Gemählbe vor sich haben, bennah fo oft man fie befucht. Geftern Abends war es febr trube; es regnete, und ber wenige Bind, ben man am feften Canbe taum bemertte, batte bie Gee febr in Bewegung gebracht. Das Unprellen ber Bagen an die Felfen machte ein Geraufch, fo heftig, als der Souß einer Kanone. Go fürchterlich bieß nun war, fo traulich ichienen bie Bellen von anderen Stel-Ien, mit ben Felfenmaffen ju fpielen. Gie malgten fich in weißem Schaum an biefelben, und traten fonell wieder jurud, findlich triumphirend, bag ber alte ern= fte ehrwürdige Fels fie nicht zu hafden und festzuhal= ten vermag. Undere brachen fich an bem Fels, und gingen nur wenig jurut; biefe ichienen bestraft für ihr leichtfertiges Gviel, und ichienen nur nach langen Eleis nen Bersuchen wieder zu fommen. Man tann Stunbenlang alle bem zuseben, obne zu ermuben.

3wolf Meilen von Aberpstwith ift bie fogenannte

Devil'sbribge. Gie wird von allen Reifenben befuct, und man bort in jeber Gefellichaft in biefer Stadt fo viel von ben babingebenden und bavon tommenben Reisenden sprechen, bag man nicht in Gefahr ift, biefe merkwürdige Gegend vorüberzugeben. 3ch miethete ein Pfert, um babin ju reiten. Der Beg babin ist Chauffee. Die Gegend wird immer wilber, die Berge immer höher, bis man endlich fich mitten zwis fchen biefe verirrt zu haben fcheint, und einen nur febr tleinen Gesichtstreis vor fic bat. Die raufdenben Bafferfälle, die man beständig bort, tragen dazu ben, baß bas Sanze uns noch wilber icheint. Man trifft ein gutes reinliches Birthsbaus an, in dem man febr bequemes Rachtlager findet. Ich rathe jedem, daß er eine Racht bort bleibt, um biefer Entfernung von ber Welt recht frob ju werben. Much bat man mehr als einen Tag nothig, um ben nah gelegenen Canbfit bes Colonel Johns (havob) und bie Teufelsbrude, und was bagu gehört, ju befeben. Ich freute mich, als ich ermubet pom Reiten in bas Wirthsbaus fam, und mir bie Wirthinn ein fo niedliches Parlour anwies mit einer confortablen Aussicht. Ich freute mich, wie ich biefen Abend im Nachbenten, ober beffer im Rachfühlen ber Eindrucke, die ich ben ganzen Lag über erhalten batte, und von benen meine Geele erfullt mar, genießen wollte, ober wie ich in Gefellichaft ber Riharbson'ichen Granbifons Familie, und der lieben

Clementine meinen Abend zubringen würde; allein nicht ganz ward mir's so wohl. Eine Chaise hielt vor der Thur. Zwep alte Damen und ein Herr stiegen aus; wahrlich gutmüthige Damen, und ein guter Mensch, der Herr. Gein Nahme ist — Hardmann, sein Ausenthaltsort Borcester. Wir tödteten einen leeren Abend; nicht ganz leer, mein Freund, denn es waren wirklich alle gut Volk. Eine alte Dame von Go Jahren war die eine, und die andere von vierzigen. Sie war das zwepte Mahl verheirathet, mit ihrem gegens wärtigen Manne. Es ist doch ganz eigen, welch ein guter, humaner Ton zwischen Classe von Menschen, von denen man überzeugt ist, daß sie ihre Les bensweise nicht aus der Philosophie schöpften.

Den andern Morgen besah ich die Brücke. Eine alte Sage erzählt, sie sep vom Teufel gebauet, weil man nicht bestimmt angeben kann, von wem sie gebaut ist. Man hat über die alte eine andere neue gebaut, weil die erste tiefer ist, als die bepden Stücke Landes sind, die sie verbindet, und es also für die Wagen sehr unsbequem und gefährlich war, über eine Brücke, die unsgesährso:

gestaltet ist, zu sahren; das ber sieht das Ganze nun so aus:

Man verfaume nicht links ben ber Brucke hinabzuklettern, um einen kleinen Bafferfall zu feben. Man ift ganz wie in Felfen eingeschloffen, und wenn man ploblich ben steilen Beg, ben man herabkam, aufwärts ansieht, so wird einem fur's hinaufkommen bange. Doch ift bemm hinabklimmen, vorausgeset daß man einen Begweiser mit sich nehme, nicht die geringste Gefahr verbunden.

Bon hier geht man die hohe Cascade zu feben. Sie fturzt fich, wenn ich nicht irre, über go Fuß boch von einem Felfen herab. Die Robbers-Höhle, eine Bertiefung in einem Felfen, wird auch noch allgemein besucht. Ich Uetterte nicht bis zu diesem.

Des Sehens würdiger, als diese Cascade, sind nach meinem Gefühle die bepden, in der zu dem Landssitze des Mr. John gehörenden Ground's. Sie sind bep weitem nicht so hoch, als diese, aber die Verbindung, in der man sie sieht, und wie man durch's Wandeln durch die seperlichen Berge schon seperlich gestimmt wird, machten sie auf mich mehr Eindruck, als ich mich nicht erinnere, lange her einen ahnlichen empfunden zu haben.

Die Natur hat bas meiste, fast alles gethan, was die Seltenheit dieses Platzes ausmacht. Die Kunst ist ihr nur hie und da zu Hülfe gekommen; durch einen in den Weg gelegten, oder aus dem Weg geräumten Stein; durch einen gebahnten Beg, durch eine Grotte, durch eine ausgehauene Öffnung, durch die Bausme, und was dergleichen mehr ist.

Man tann es nicht Part nennen, noch weniger mochte ich ben Nahmen pleasure - ground gebrauchen.

Ein paffenber Rahme, mit bem man gewöhnlich im Gefprache biefen Ground belegt, ift : Walks (Gange).

Man wandelt in einem Gebirge herum, burch welches Zuffleige gebahnt finb.

Ein Fluß fliest burch bas Gebirg, und gibt bie Bafferfille, überdieß, daß sein Geräusch das Ganze belebt. Zwep Bafferfälle sind die Hauptschönheiten des Ganzen. Zu einem kömmt man ganz unvermuthet, indem man g—10 Schritte durch eine finstere Grotte unter der Erde fortgeht. Ganz gabe stehet man dann vor einer runden Offnung; das Wasser stürzt mit surchterlichem Getone herab. Es übersiel mich wirklich ein Schreden, als ich vor dem Eingang der Grotte fland. — Das Getose, welches das Wasser im Fallen veranlaßt, ist wirklich schrecklich in den ersten Augen-bliefen.

Der andere Bafferfall ift nicht fo fürchterlich, aber die Bendungen des hellen Baffers, von der Stelle ausgehend, zu der man ganz unvermuthet tommt, ift fehr frappant.

Landrooft (englesinn) am 19.

Oft bin ich uneins mit mir felber, mein Freund., ob nicht der Rugen und die Belehrung, die das Reisfen verschafft, durch zu großes Opfer erkauft werden. Der Aufwand von physischen Krüften, den das Reisen fordert, ermüdet so sehr, das während des ganzen Zeitzaumes, den man sich auf Postchaisen u. d. gl. herums

treibt, die Geele bennah mußig ist. Sie ist fast niemahls in demjenigen Zustande, in dem sie nothwendig sepn muß, wenn sie — wenn ich mich so ausbrücken darf — selbstthätig nach ihren Gesehen wirksam sepn soll. Immer in einer beständig wechselnden Welt der Erscheinungen herumgestoßen, ist ihr ganzes Wirten Reaction, nie Action.

So sonderbar dieß einem philosophischen Ohre auch scheinen mag, so wenig ich selbst mit den Worten, durch die ich meinen Sinn dir verständlich zu machen mich bestrebe, — zufrieden bin — so sehr rechne ich doch darauf, daß du so eben bepläusig erräthst, was ich sagen will, und ich fahre fort — die Worte aufe Papier hinzuwerfen, wie sie in die Feder kommen.

So febr ich biese Nachtheile ber wandernden Lebensart fühle, so sehr ich ben Zeitverlust beklage; so bringt sich mir boch immer hie und ba ein Grund auf, um bessenwillen ich boch nicht anders kann — als meine Reise fortzusepen,

Man kommt mit Menschen so vielerlen Art zufammen, und nicht allein daß dieß die Menschenkenntniß vermehrt, sondern (und dieß ist ein größerer Vortheil) man lernt auch sich selbst genauer kennen.

Wenn man fich felbst belaufcht, welche weise Wirtungen diese und jene Ereigniffe, diese und jene Personen auf uns machen, — o! Lieber! — ich tomme bann oft auf eine Eleine unbedeutend scheinende Bemerkung, die mich in die unermesliche Tiefe bes Mensichenherzens einen Blick werfen last, daß mir's schwinsbelt. Satte ich eine Tochter, der erste Rath, den ich ihr ben der Bahl eines Mannes gebe, ware dieser: keinen zu heirathen, der nicht reiste. Er gehe, ziehe! Römmt er wieder und er wagt es, trauet es sich zu — ein Beib nehmen zu durfen — so — nehme er sie hin, und mein Gegen sep mit ihm!

Satte diefer Ausbug nicht bald eine zu pathetische Wendung genommen ?

Ein Brief mit Gelb kam endlich an, und ich verließ Aberistwith am 17. Morgens. Ich ging nach Mach pnchlith (20 Meilen), von hier nach Mallord. Ein einsames Haus, von Bergen umgeben, ist das Birthshaus, in dem man abtreten muß. Die Reisensben psiegen die Lage des Kirchhofes zu besehen; ich ging hin, und als ich wieder kehrte, stand eine Chaise vor der Thür. Ein Mann ging an der Kutsche herum, und eine Dame stand am Fenster. Der Mann (Forman aus London) both mir an, mit ihm und seiner Frau eine Tasse Thee zu trinken. Ich ging hinaus. Ein liebliches weiches weibliches Wesen fand ich. — Ein Paar, so wie es ein Gentleman's Paar in diesem Lande ist.

Den andern Morgen trank ich mit meinem Paare Thee, und wir schieden, nachdem mir herr Forman verschiedenes Anwendbare für meine weitere Reise - aufgeschrieben mit gab.

Der Weg von Mallord nach Dollgelly ist sehr bergig. Ein Pferd, welches stätig war und nicht über bie Berge wollte, welches ausgespannt werben mußte, nahm ein Paar Stunden. Es war schon spat, und ich konnte benselben Tag nicht weiter. Ich mußte in Dollgelly bleiben.

Der Gasthof ist schlecht; das Effen erträglich. Der kurzeste Weg von hier nach Carnavon ist über Jeny Bawlch. Verschiedene Umstände aber, und vorzüglich ber, daß man mir die Schönheit des landrooster Thals so sehr gerühmt hatte, bewogen mich, einen 30 Meislen weiten Umweg zu machen. Ich ging nach Bala, und von dort hierher. Das Thal ist wirklich des Sehens werth. Der Anblick der Bergkette, wenn man den Sügel von der letzten Stage Iriniogge herabkommt, ist überraschend. Hier ist eine Brücke, die deswegen berühmt ist, weil sie, so fest sie auch gebauet ist, und auf 3 Bogen ruhet, doch sichtbar sich schützeln läßt.

Bala eine Market Town. Ein großer Gee ist bicht ben ber Stadt. Er liefert Fische mancher Art. Gerrliche Salmon's (Lachs?) aus ber Gee und Matton (herrlich in Bales und besonders in North-Bales) sind seit 3 Bochen beynah ausschließend meine Sveise.

3d miethete in landwott zwen Reitpferbe, um die Devil's-bridge (Pont y agalaslin) zu besehen. Durch meinen Umweg über Candrooft hatte ich biefe Brucke porübergegangen, und bu weißt, wie es einem ift, wenn man etwas ungefeben jurudlagt, was jebermann besieht. Die Devil's-bridge hat ihren Nahmen, gleich ber nach Aberistwith, wegen ber Bilbbeit ber Gegenb, in der fie ift, und weil fie der Teufel erbauet haben soll. Die Brude in sich selbst ist nicht merkwurdig. Sie vereiniget zwen Relfen und gebt über einen schmalen, aber reißenben Strom. Bon ber Brude fieht man eis nen kleinen Bafferfall, über ben man nicht felten Salmons gegen ben Strom binauf bupfen fiebt; ba: ber beißt biefeStelle auch Ø a I m o n I e a p. Sobe Felfen beben fich von allen Geiten empor, und man ift gang eingeschloffen.

Man versaume es nicht diese Stelle zu besuchen, wenn man ihr eben nahe ist; aber kaum verdient ste es, einen Umweg von 34 Meilen zu machen, wenn man schon andere merkwürdige Plate in Bales geses ben hat.

Auf dem Bege von Landrooft nach Bathgelleth (einem Dorfe, eine Meile von der Brücke) kömmt man einen Wafferfall vorüber, der nicht so wild zwischen Felsen sich herabstürzt, wie der in Safod und der Desvils - bridge ben Aberistwith, sondern der von Baumen

und Sträuchen halb verbect, fanft über eine Bobe herabsließt.

Als wir auf halbem Bege jur Brücke waren (ber Beg geht immer zwischen kahlen Felsen — Onowben, ber höchste Berg in Bales und vielleicht in England, vor unseren Augen — die ein Paar Mahl einen See einschließen) sing es bicht zu regnen an. Immer ward ber Negen stärker, und wir mußten an die 20 Meilen im Regen reiten. Ganz durchnäßt kam ich gegen 8 Uhr hier an.

Ein freundlicher Birth (mit bem beften Gesichte, bas ich noch an einem Birthe in England fab) empfing mich, both mir feuertrockene Kleider u. f. w. an.

Seine Frau ist eben so gerade, als ihr Mann, und nicht so kalt, gelbsüchtig und einsplbig, wie die gewöhnlichen Birthe und Birthefrauen in diesem Lande. Das haus und die Bedienung ist vortrefflich. Es ist das beste haus in Bales und eines der besten — um mit den Englandern zu reden — in the Kingdom.

Gloindy (nur ein Gafthof) am 23. Morgens.

Neun Meilen von Carnavon entfernt, bitlich liegt Bangor ferry; man wird hier über einen schmalen Arm ber Gee in die Insel Angelsea übergesett. Ich ging nach Beaumorrys, einer Stadt, die am Ufer der Gee liegt. Sie bildet hier einen Landsee, der von fast allen Seiten mit Bergen umgeben ift.

In Beaumorris blieb ich die Nacht (bull's head).

— Eine halbe Meile von der Stadt liegt ein Landsits von Milord Butlee. Außer der angenehmen Lage und des Confortablen, welches alle englischen Landshüfer auszeichnet; außer einem gut eingerichteten Garten ist nichts Merkwürdiges im Ganzen, ich meine, wenn man andere Säufer und Landsitze Englands gesehen hat, doch ist es schöner, als Sainfeld und alle Landsitze in Österreich, die ich kenne.

hounwell (the white horse) Abends.

Die Mail, in der ich so eben hier ankomme, kam an das Thor des Wirthshauses, in dem ich eben an dich schrieb, was du oben lasest. Sie hielt nur 10 Minuten an, und ich mußte meine Feder im halben Worte hinwerfen.

Bon Beaumorris ging ich nach Paris mouns tain, um die Aupferwerke zu besehen. Es war das Besehen dieser Werke für mich um so lehrreicher, weil ich noch vor dem nichts ähnliches gesehen hatte. Für einen, der so wenige physische und mineralogische Vorstenntnisse mitbringt, als ich, kann das Besuchen solcher Plätze wenig mehr Nugen bringen, als ihm eine sehr oberstächliche historische Kenntnis von der Sache zu geben. Daher kannst du auch keine andere Nachricht, als die eines Laien in wenig passenden und kunskmäßis gen Ausbrücken erwarten.

Es find auf diefer Stelle eigentliche Rupfergru-

ben (Bergmerke). Sie find nicht fehr tief, boch wie man hier fagt, fehr einträglich.

Das Aupfer, wie es aus ber Erbe kömmt (bu meißt, daß durch Sprengen durch Pulver die Steine los gemacht werden), wird es in eine Art von Ofen gesbracht, in dem es so sehr durch eine beträchtliche Sitze erwärmt wird, daß ein Rauch von ihm kömmt. Diesser legt sich in den obern Theil der Öfen an, und dieß ist chwefel (Sulphur). Wird bieser Schwefel in Feuer gebracht, so wird es eine harte steinartige Masse, und dann ist es Brimston e. Als solcher gibt man diesem Brimstone eine Form von Stangen, und so wird er an Pulversabriken und an andere Handelsleute verschiesbener Art abgesetz.

Das vom Rauche zurudbleibende Aupfer, welches noch mit Schlacken vermengt ift, wird sobann an bie Schmelzöfen gebracht, ober in biesem Zustande zu Schiffe in andere Sande geliefert.

Es gibt aber eine zwepte Art, Aupfer zu gewinnen, und durch biese lette gewinnt man ein Metall besserer Art, weil es nicht so viel durch die Kraft des Feuers verliert, und weil von diesem Aupfer kein Schwefel gewonnen wird.

Die Steine, wenn sie aus der Erde kommen, werden gewaschen, und so wird das Wasser mit Kupfertheilen geschwängert, dieses Wasser wird dann in eine Keine Art Teiche geseitet, in diese werden Eisen-

platen gelegt, um die in dem kupferschwangeren Basser enthaltenen Aupfertheilchen zu erhalten. Diese legen sich auch bald an die Eisenplaten an; ja diese werden sogar ganz verzehrt, oder scheinbar in Aupfer verwansdelt. Das Aupfer, welches man auf diese Art erhält, ist natürlich specifisch schwerer, weil es nichts durch das Schwefelmachen verliert. Wenn es vom Eisen genommen wird, wird es sodann getrocknet, und in die Schiffe gebracht, und an die Schwelzöfen gesandt.

Eine Meile von den Bergwerken liegt eine kleine Stadt, nahe derfelben sind einige Schmelzöfen. In diesfen wird das Rupfer geschmolzen, und wird in einen solchen Stand versetz, in dem es für die Rupferwerke der Gattung, als die in Neath und Swanfea sind, von denen ich dir schon einmahl sprach, brauchbar ift.

Meinem Laienauge schien die Art der Öfen aufefallend, in denen geschmolzen wird. Das Feuer in diesen wird bloß durch den Luftzug ohne Blasbalg oder irgend eine Maschine der Art erhalten. Die Luft kann von unten durch den Ofen ziehen, und so facht sie immer das Feuer an. Schon in den Kupferwerken in Neath habe ich ähnliche Öfen bemerkt. Man sagte mir dort, diese sehen wohl für Schmelzung des Kupfers anwendbar. Nie aber wäre der Luftzug hinreichend, das Feuer, welches zur Schmelzung des Eisens nöthig ist, zu ershalten.

Fünfmahl in einem Tage und einer Nacht wird

gegoffen. Sier haft bu meine magere Befchreibung biefer berühmten Rupferbergwerke in Angelfea. Sie ift so voll Unbestimmtheit im Ausbrucke, daß es mir felbst bennah unmöglich war, im Niederschreiben fortzufahren.

In Swindy findet man ein erträglich gutes Birthehaus befferer Art, als gewöhnlich.

Ist's nicht boch sonberbar, wie verschieden sich die Menschen uns zeigen, je nachdem man mit ihnen in verschiedenen Formen in Verhältniß kömmt. Wie versschieden ist die Welt um uns her, wenn man in einer Mailkutsche fährt, von der, die den Reisenden in einer Chaise umgibt. Fast ganz entwohnt bin ich schon die Art des Reisens in öffentlichen Kutschen, und sie sält mir jetzt besonders aus. Meine Gesellschaft waren ein Paar junge Irländer, die des Studierens wegen nach London kommen, und ein Unde kannter aus Chester. Es ist ein schlimmes Ding, in Gesellschaft zu reisen; selten ist uns dieß bis an's Ende der Reise anz genehm.

2fm 24.

Seit ich in England bin, habe ich wenig erträgliche Musik gehört. Man hat nicht viel Sinn für sie, und selbst die Musik auf Ballen ist meist elend. Ich habe freylich nur einem beygewohnt, der diesen Nahmen verdient; allein dieser scheint die Wahrheit meiner Besmerkung im Allgemeinen genugsam zu beweisen, weil dieser Ball in einer Stadt gegeben wurde, wo sich eben

versammelte und diesen Ball besuchte. Man spielt ein versammelte und diesen Ball besuchte. Man spielt ein ober höchstens zwey verschiedene englische Tanze den ganzen Abend durch beständig. hier in Bales aber (vorzüglich im nördlichen Theil) trifft man fast in jedem Gasthofe einen harfner an. Den ersten fand ich in Carnavon und gestern in dem Gasthofe (in Cornway), wo das Mittagsmahl für die Reisenden in der Mailkutsche zubereitet wird; der lette war blind. hätten wir in den Beiten gelebt, wo homer vielleicht den Reisenden vorssang! dacht' ich mir. Möchtest du wohl damahls gelebt haben, und das Leben in diesen Beiten dafür hinges ben? Ich glaube, ich wünsche mich nicht zurück in diese Beiten.

Die Mail co a ch nimmt ben Weg von Gwindy über Bangorferry, Cornway, St. Afaph hieher. In Bangorferry und in Cornway muß man über die Gee; beye bes Mahl ift die Überfahrt nur eine halbe Meile lang. Die lette ift in einer sehrschönen Gegend; die Ruinen eines Castle's, und das waldige Ufer, geben ein schönes Gemählbe.

Chefter, am 25. Morgens.

Ich bin nun wieder in England und habe nur noch ein Paar Borte über Sollywell bir ju fagen. Dieß fen ber lette Blick jurud in Wales.

Sollywellift eine fleine Stadt, die verfchiedenen Manufacturen und Fabriten, die in ihr find, machen sie merkwürdiger, als es sonft senn murbe. Ich besuchte nur ein Brasswork (Meffingfabrik) und eine Bollenmanufactur, nächst diesen benden (von der letten Art find bren ober vier im Orte, jede ein prächtiges, sehr ausgebehntes Gebäude, und sie gehören alle derselben Gesellschaft, von welcher Mr. Shmale und Duglas die Directoren sind) sind auch noch Kupferwerke.

Brass, glaube ich, ist das Metall, was wir gewöhnlich Bronge nennen. Es wird (in diesem Berke,
welches ich besah) eine Masse von 36 Pf. Kupfer, 50 Pf.
Galmen und zwen Buschel Holzkohlen zusammengemengt und durch einen sehr hohen Grad von Sitze
geschmolzen, und aus dieser Masse wird das Metallgemisch gegossen.

Sie schmelzen fünfmahl im Tage, das ift, fünfmahl verfertigen sie eine Platte Metall im Berthe von einem Pf. St. ober einer Guinee.

Ein Associé ber Gesellschaft, Herr Yus (so klingt sein Nahme) hat sich durch die Unternehmung der Aupferwerke und alles deffen, was dazu gehört, und durch die glückliche Entdeckung der Minen auf seinem Candgute in kurzer Zeit einen großen Reichthum erworben.

Vor wenigen Jahren hatte er nicht 50 Pf. St. jährlich, nun hat er 40,000 Pf. Die Bollen manufactur war die erste, die ich je sah. Das so glusammengesetze Maschinenwerk, vermög deffen jedes einzelne Geschäft gleichsam selbst sich verrichtet; die

schnelle Bewegung von alle bem, und wie bieß boch alles nur durch eine sehr einfache Kraft in Bewegung geseht zu werben scheint — biefer Unblick überraschte mich sehr. Der lette Zweck biefer Maschinen ist die Baum-wolle zu spinnen.

Es ift kaum nothig, daß ich fage, daß es versichiebene Maschinen zu biesem Gebrauche gibt: für bie gröbere und feinere Bolle, und grobere und feinere Kaben zu erhalten.

Noch einer Merkwürdigkeit muß ich hier erwähnen, ehe ich Hollywell verlaffe. Es ist dieser Ort wegen eines Sturzbades berühmt. Das Wasser bes Flusses hat eine heilende Kraft, und soll wirklich seltene Wirkungen an nervenschwachen Leuten gethan haben. Einen Beweis, daß der Aberglaube auch in protestantischen Ländern noch sein Haupt hie und da emporhebt, wirst du aus der Beplage sehen, die ich dir hier sende. Man schreibt nähmlich die heilende Kraft einem Bunder zu, welches, irre ich nicht, mit dem heiligen Willfried sich zugetragen haben soll. Die Geschichte selbst ist auf eine Art erzählt, die einem Schriftsteller aus dem Mittelalter Ehre machen würde.

Der Strom selbst aber verbient wirklich die Aufmerksamteit des Reisenden. Es ist ein schmaler Strom, und er treibt eine große Menge Mühlen, und niemahls sehlt es ganz an Baffer. Die Quelle (Billfrie d's Opring) firomt vierzig Connen in einer Zeit von zwey Minuten aus.

Nun sage ich Bales, und ben vorüberwanderns den Einwohnern dieses Landes Lebewohl. Nächstens spreche ich dir von Chester, wo ich gesternspät ankam. Es ist heute Sonntag; dieser Tag ist mehr ein Tag der Ruhe in England, als anders wo. Ich werde wahrscheinlich in die Kirche gehen, um zu lern en und zu sehen, so viel mir's möglich ist.

Xm .26.

Ich fann bir wenig von ben Mertwurdigkeiten ber Stadt Cheft er erzählen. Die Balleum bie Stadt find von ben Romern erbaut. Man fieht es auch gleich, daß bieß ein Romerwert ift.

Steine solcher Große werden nun nicht mehr ju Mauern gebraucht; sie sind sehr die, und sie erin: nerten mich an die Mauern in Rieggersburg. Man kann rund um die Stadt herumgehen. Die Gegend machte auf mich keinen ungewöhnlichen Eindruck. Man übersieht eine ausgedehnte Fläche, an deren Gränze von einer Seite die hohen Berge aus Bales zu sehen sind. Man verfolgt mit dem Auge ein langes Ende des Canals, der von hier nach Liverpool geht. Die Stadt hat viele sehr alte Häuser, und du triffst hier etwas an, welches du ben keiner Stadt vielleicht wieder sindest; man kann in Gängen, die einige Stussen erha-

ben find, in den vorzüglichsten Strafen der Stadt geben, ohne in Regen ju tommen.

In biefen Gangen find bie laben der Kaufleute; mich erinnert es, als ich geftern Abends barin ging, und viele Menschen sich herumstießen, an ben Palais Ropal.

Die Domfirche wird auch noch unter bie Geltenbeiten ber Stadt gerechnet. Gie ift ein altes geräumiges Bebaube. 36 fab fie gefüllt mit einer großen Denge Deniden. Es war Sonntag und noch bagu eine ungewöhn: liche Reverlichkeit, eine Aufnahme (Orbination) junger Priefter. Der Bifchof, wie fich bieg verftebt, bielt bie Feperlichkeit. Dich baucht, der Episcopalismus hat mehr Ceremonielles, als ber Lateranismus in Deutschland. Er ift, von ber Geite beleuchtet, die Brude von diefem zum Ratholicismus. Doch ift im Ceremoniellen nichts eigentlich Vernunftwidriges, fo viel ich verftand wenn ich etwa ben Gid, ben man ben jungen Priestern ablegen läßt, nicht ber neuen verbammlichen Lebre bes Republikanismus anzuhängen, — ausnehme. Die ganze Einweihung (es ift feine Galbung bamit verbunden, wenigstens in bem Theil ber Ceremonien, die ich anfab) geschieht in englischer Sprace.

Gern hatte ich ein Bort mit irgend einer vernünftis gen Seele gesprochen barüber, was ich fab. Ein Elerg pe man war in bemselben Gasthofe, indem ich zu Mittag af (im Potel), ich both ihm ein Mittagessen mit mir an. O! wie bedauerte ich nicht allein geblieben zu sepn. Lebe wohl!

Liverpoof (im Baufe Mr. Taplor's), am 29.

Um ben Einbruck, ben ber herr Paftor, und bie mittelmäßige Gesellschaft in Aberistwith in mir hatten zurücklassen können, zu verwischen, hat mich das Schickssal nun wieder in einen Kreis von Menschen gebracht, wie ich sie jedem Reisenden wünsche. Dr. Taylor, ein junger Englander, den ich in Göttingen kennen lernte, gab mir Empfehlungen an Howlbrook, durch ihn ward ich mit der Familie eines Kausmannes, in dessen hause Howlbrook wohnt (Mr. Nathbones), bekannt. Taylor's jüngeren Bruder traf ich bep Rathbones an, als ich mich um Howlbrook's Wohnung erkundigte. Dieser nahm mich gleich in sein Haus, ich mußte meinnen Koffer aus dem Gasthofe (Star und Garbeter) bieber bringen lassen, und von hier schreibe ich dir.

Rathbones ift ein Quater und Sowlbroot ein alter resignierter Priester, beffen Beib starb, und ber von nun ben größten Theil seines Lebens mit Rathbones lebt, und fich mit ber Erziehung ber Kinder abgibt.

Gestern Abends führten mich meine Bekannte bep einem Manne ein, ber in ber gelehrten Belt Englands einen Ruf hat. Gein Nahme ift Rosco e. Er hatte eine Geschichte geschrieben, die viel Aufsehens macht, und nebenben ift er auch als Dichter (in ber satprischen Gat-

tung habe ich selbst eine herrliche Ballade von ihm gefeben) bekannt.

Ein junger Mann aus Schottland, ben ich, wenn ich nach Glasgow komme, bir nennen werbe; ein Arzt (Callir?), ein anderer junger Dichter Smith warren bie Gesellschaft. Lauter Leute von ungewöhnlichem Geiste. Rathbones ift kein orthodorer Quaker; ich bin eben nicht aufgelegt dir von ihm genug zu sagen, um dir ein Bild seines Charakters zu geben; es genüge dir dieß: Franklin ift sein Liebling und der Liebling seines Hauses.

Seit 26. Abends bin ich hier, und seit 27. Morgens beständig in der Gesellschaft, die ich dir eben nannte. Howbroot und Rathbones wohnen außerhalb der Stadt, drey Reilen entfernt; und da ich gestern und ehegesstern den größten Theil des Tages in seinem Landhause (Green dank) zubrachte, so habe ich, wie du schon erräthst, noch so viel als nichts in und von der Stadt gesehen. Ich weiß nichts, als daß Liverpool die erste Handelsstadt in England, nach London ist. Howbroot versicherte mich, er habe selbst an einem Tage 340 Schisse aus dem Canal kommen sehen. Liverpool ist seis ner Lage wegen vorzüglich zur Handelsstadt geeignet; es ist allen wichtigen Fabrik- und Manusacturstädten nah; von keiner ferner als hundert Meilen, und von jeder kann es Waaren durch die Canale zu Waasser bringen.

Die Stadt ift febr anfebnlich, fie, glaube ich,

gablte zwischen 80 und 90,000 Bewohner. Wiele große, herrliche Sauser von außen, die alle Kausseuten angeshören. Nicht ein anderer Mann hat ein Saus in der Stadt. Es kann hier einem jungen Manne, wenn er in glückliche Verhältnisse kömmt und verständige Freunde sinsbet, nicht fehlen, daß er, wenn er seinen Sandel mit ein, oder ein Paar tausend Pfund — auch mit einer noch geringeren Summe — anfängt, in wenig Jahren sich ein ansehnliches Vermögen erwerbe.

Sich ein Bermogen erwerben - ift überhaupt bas Trachten eines jeben jungen Mannes in England; bieß ift auch in biefem Lande auf allen Wegen , die ein junger Menich einschlägt, möglich; in einem viel boberen Grabe möglich, als in Deutschland, und ich barf fühn fagen, als in jedem Lande Europens. Durch Talente fann er fich bis zu ben bochften und einträglichften Staatsamtern emporichwingen - wenn er gleich aus ber nieberen Claffe geboren ift. Der Stand eines Rechtsgelebrten, eines Priefters, eines Argtes öffnet ibm bie Thur in die beften Gefellichaften, in die erften Baufer bes Abels. Macht er fein Glud als Rechtsgelehrter, fo führt ihn dieß jur Stelle eines Richters, und nun bat er 4000 Pf. (40,000 fl.) und ift Lord. Gelbst Chancellor, der erfte Staatsmann, fann er werben. 216 Raufmann, - wie febr man in diefem Stande in diefem Lande fein Glud machen tann - bieß bedarf taum einer Erlauterung. Als Argt, wenn er fich eine anfehnliche Praxis zu erwerben so gludlich ift — wird es ihm nicht schwer, sich zu einem Einkommen von mehreren Taufenden hinaufzuarbeiten. Mein Freund, unsere immer nach dem Söchsten strebenden Philosophen mögen noch so hibige Ausfälle gegen die Auri Sacra sames thun; so kann ich doch nimmer mehr finden, daß dieses Stresben nach Reichthum den Charakter verunedle; vielmehr ist es ein Sporn für den jungen Mann, ein ordentliches Leben zu führen, und seine geistigen Kräfte auszubilden.

Der Aderbau in dieser Segend biethet manches Merkwurdige bar. Der Grund ist, glaub' ich, sandig im Gangen, und nicht fruchtbar. Man bauet hier Seisbekorn (Buchweithen) aber nicht zu irgend einem ansberen Gebrauche, z. B. zum Backen, wie ben und — als, um ihn unterzupflügen, und so die Erde zu bungen.

Gestern besuchte ich einen Farmer, Nahmens Bakefielb. Er hat mancherlen Erfindungen zur Verbefferung ber Landwirthschaft gemacht. Er bedient sich z. B. des Dampfes (bes Steams) um seine Gewächshäuser zu hißen, um Kartoffeln zu kochen u. s. w.

Es wird nahmlich eine große Menge Baffers beflandig gekocht, und die Dampfe werden burch Röhren unter ber Erbe in die Saufer geleitet.

Er hat eine Drefc-Maschine, eine Gae-Maschine und eine um Strob ju fchneiben. Die lette und bie Dresch-Maschine wird durch Pferde getrieben. Die erste ist wirklich sehr einsach, und wenn sie, wie man ver-sichert, viel mehr und viel bessere Arbeiten leistet, als Menschen zu thun im Stande sind, so verdient sie Nachahmung.

## Lancafter am 2. October (Ring's grms).

Sabe ich bir nicht in meinem letten Briefe ger fagt, baß ich von Chefter in einer Stage coach nach Cafthem paffage fuhr, und von bort in bem täglich zwenmahl übersegelnden Packetboote nach Liverpool übergebracht wurde? Die Belte der Überfahrt ist 7 Meilen. Ich glaube, ich habe dir das schon gesagt, und es bleibt mir nun nur noch wenig von Liverpool zu sagen übrig.

Ich besah bie Salzwerke. Es werden die Salzfelsen in Stücken in ein dazu eigens ausgehöhltes,
mit Wasser gefülltes Baffin gebracht. Durch Kochen
und daher Verdampfen des Wassers wird das Salz
gewonnen.

Ich habe bir ichon gefagt, baß Liverpool nach Condon die beträchtlichste Sandelsstadt im Reiche ist; aber du weißt noch nicht, daß viele ihrer Bewohner sich durch eine Gattung Sandels beträchtliche Reichthumer erworben haben — eine Gattung, die ich nur zu nennen brauche, um bein ganzes Wesen zu erschüttern. Ift es nun wohl noch nothig, daß ich das

Bort Oclaven han del hinschreibe, um bir zu sagen, wovon die Rebe ift? Dieser Sanbel wird von
Liverpool aus mehr als von irgend einer andern Stabt Englands getrieben; wurde er aufgehoben (wie es heißt),
so wurde es die Stadt beträchtlich empfinden.

Ich besah die innere Einrichtung der Schiffe, die nach der afrikanischen Kuste segeln, um die Schwarzen dort einzuhandeln, und sie dann in Westindien zu verstaufen. Die Schiffe find bennah so groß, als Kriegssschiffe von der ersten Größe — so schien es mir wenigestens. Zwischen dem Verdeck (das ist unter demselben) und dem Raum besinden sich die Sclaven. Es sind nicht selten Joo Sclaven an diesem Orte. Die Menge der Sclaven, die ein Schiff zu bringen im Stande ist, wird nach der Menge der Tonnen-Ladung, die es enthalten kann, berechnet. Zu drep Tonnen zählt man fünf Sclaven. Sie können nicht aufrecht stehen, und wenn sie sehr gebrängt sind, kaum sich regen.

Ein Mahl bes Tages werben sie auf bas Verbeck gebracht, um frische Luft zu haben. Meist sind sie mit Fesseln an einander geschmiedet. Sie werden nun besser gehalten, als vormahls (so heißt es). Man rechnete sonst, daß ein Fünftheil der Sclaven, die an der afrikanischen Küste eingeschifft werden, auf der Reise nach Amerika stirbt. Bon 100,000, nähmlich die einzeschifft werden, kommen nur 80,000 an. Nielleicht ist dieß Verhältniß nun geändert.

In Liverpool ift eine Anstalt zur Versorgung ber Blinden (blind asilum). Diese verrichten in diesem Sause Arbeiten verschiedener Art. Doch ist es, baucht mich, hier nicht so weit gebracht, als in der Anstalt in Paris. Unter den Unglücklichen, die in diesem Sause bensammen leben, sind vier oder fünf Matrosen, die alle ihr Gesicht an der afrikanischen Kuste verloren. Es herrscht nähmlich an dieser zuweilen eine Krankheit, die die Fremden ganz schnell überfällt, und die zur Folge hat, daß man in wenigen Tagen blind ist. Viele verlieren das Gesicht durch den Blig.

Dieß ist alles von und über Liverpool, mas ich weiß. Bahrscheinlich gibt es in diefer Stadt noch Bieles zu lernen, was mir entging.

Ich lebte in einem Kreise guter, interessanter Menschen, und kam wenig aus diesem Kreise, um Dinge zu besehen. Als ich dir vor diesem Briese sprach, hatte ich Mrs. Rathbones noch nicht gesehen. Sie ist ein seltenes Bepspiel von reiner, unverstimmter Beibs lichkeit. Sanz Liebe, voll richtigen Gefühls — so bez weglich und boch so festen Charakters, und so pronuncirt in ihren Urtheilen. Sie und ihr Mann sind Qu at er. In dem Gesichte leider ist ein Zug — von Schwärmezrep. Sie sind nicht orthodox, sondern selbst prüsend benkende Menschen. Mein Freund, könnte ich die Unzterredung mit diesem Weibe beschreiben, in der sie mir die Principien des Quäkerismus erklärte! Wie viel

herrliche Grundsate — Sollte ich mir eine positive Religion wünschen, so ware es diese. — Eine Abwessenheit aller Formen, alles Ceremoniels. — Reine Priester; jedes eigene Gewissen das oberste Tribunal, einziger Gesetzeber. Ein Grundgesetz des Ordens wünschte ich aus dem Ordensbuche. Sie halten alle Mussit, alles Schauspiel für verwerslich. Ihre Kinder dursten weder Musit noch Tanzen lernen — noch jemahls ein Schauspiel besuchen.

#### Lowwood am 3. Abends (fingle boas).

Immer war mir's nicht recht einleuchtend, wenn ich die Geschichte des Durchzuges Moses durch's rothe Meer, durch die Erscheinung der Fluth und Ebbe er-klaren hörte, die jest. Ich selbst hielt gestern einen recht wundervollen Durchzug der Art.

Won Lancaster nach Ulverston gibt es zwey Bege, auf benen man mit Postchaisen fahren kann, wovon ber nahere über the Sands führt, d. h., wenn man die Beit in der Ebbe benüt, so kann man über ein Paar Arme der Gee fahren, und so einen großen Umweg ersparen. Es ist eben keine Gefahr daben, diesen Beg zu nehmen, wenn man einen Postillon hat, der den Beg genau kennt oder — wie es ben mir der Fall war, — mit einem Guide versehen ist. Doch wünschte ich nicht mehr auf diese Art den Beg zu machen. Es ist ein angstlicher Gedanke, daß man gerade auf derselben Stelle ganz ruhig daher fahrt, auf

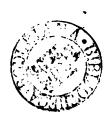

ber in ein Paar Stunden später so viel Baffer senn wird, daß die größten Schiffe segeln konnen. Gelbst wenn man über den Sand fahren kann, ist das Baffer doch niemahls so ganz abgelaufen, daß man nicht einige Mahle so tief im Baffer fahrt, daß es den Pferden fast an die Brust geht.

Zwey Mahl fahrt man über einen Canal auf den Ulverston: und Lancaster: Sand. Das erste Mahl ist ber Strom so heftig, daß man die Bewegung, die er der Chaise seitwarts — nach seiner Richtung — gibt, beutlich fühlen kann.

Man ist so froh, nachdem man fünf Meilen, (so lang ist der Lancaster - Sand, und drey Meilen der in Ulverston) auf dem Gebiethe Neptuns gereiset ist, wiesder Bäume und Häuser um sich zu sehen. Man glaubt in Holland zu reisen, wenn man die Gegend von Lieverpool die Lancaster fährt. Das ganze Land ist mit Canalen durchtreußt, die man sehr oft überfährt. Theils sind diese Canale erst vor Kurzem angelegt, und man spricht eben davon, einen Canal zu graben, daß man von Liverpool directe nach London Baaren bringen könne. Hätten wir, lieber Freund, die Millionen, die uns der Krieg kostet, dazu angewandt, Canale anzulegen, wie beträchtlich hätten wir den Bohlstand uns serer Länder vermehrt? wäre dieß nicht das schönste Mittel, allen Revolutionen vorzubeugen? Daß es

boch den Großen fo fcmer wird, die einfachsten und naturlichsten Bege ju treffen!!

In Ulverston (Oun inn) blieb ich die Nacht. Ich miethete diesen Morgen ein Pferd, um die Ruinen von Turne fielb be pund einige nahe Sisenminen zu besehen. Wäre nicht der Morgen schön gewesen, und wäre es nicht an sich schon Gewinn, ein Paar Stunden an einem schönen Morgen geritten zu sepn; so würde ich diesen Weg bereuen. Einem Mineralogen würde ich aber rathen, die Minen nicht unbesucht zu laffen; sie sollen sehr reich seyn.

Non Ulverston kam ich über Pennybridge nach Sawks head. Man fuhr mich den unrechten Weg; ich kam Conifton Bater nicht vorbep, und sahalso einen Lake (Gee) weniger. Man ist nun schon in Eumbersland. Bon Sawkshead nach Bin and erm eer lake. Dieser ist der größte in dieser Gegend. Man fährt über ben Gee, um nach Boneß zu kommen. Auf dem Gee ist eine Insel, auf der ein sehr schönes im italieznischen Geschmacke gebautes Landhaus steht. Ich habe den Nahmen des Mannes vergessen, dem das Saus und die Insel gehört. Gie ist ganz Bosket.

Um 4. Morgens.

In ganz England fand ich kein so confortables Birthshaus, als hier. Die Frau vom Sause, so artig, so gutmuthig und nichts von ber Geldgierde, die ber Sauptzug in den Gesichtern aller Wirthe u. d. gl.

ift, ift in den ihrigen. Mein Parlour, in dem ich dir schreibe, ift das nächste an meinem Bedroom (Schlafs zimmer) — und also keine abgeschmadten Treppen herabzuwandeln.

Die Fenster übersehen ben Binandermeer late.

— Ungeachtet bes Regens und bes neblichten Tages ift bie Gegend schon; — wie muß sie erst sepn, wenn bie Sonne sie bescheint?! —

2fm 5. in Caripale.

Richt fo gunftig war mir bas Wetter ben meiner Banberung, die & ates ju befeben. Es regnete geftern ben gangen Zag, die lette Racht und beute Morgens fo heftig, daß nicht nur alle Aussicht durch ben dicken Rebel, ber um die Berge bing, ganglich benommen warb, fonbern auch bas Baffer fich an einer Stelle bie ich paffiren mußte, um bie Blat leab mines ju befuchen - fo febr baufte, daß ich weber in ber Chaife, noch zu Pferbe an ben Ort tommen tonnte, mo biefes berühmte Bergwerf ift. 3ch ließ mich durch ben Regen nicht abhalten, wenigstens ju versuchen, bie Begend ju befeben. Die Lowdow Cascabe und noch eine anbere belohnten mich auch reichlich bafur, bag ich ein Bifchen naß ward. Die zwepte ift, wo nicht felbst bober - boch gewiß in einer nicht minber romantischen Gegend, als alle Cascaden, bie ich bis nun fab; felbft bie große in ber Devil's bridge nicht ausgenommen.

In Rybul, ein Paar Meilen von Commoob gesgen Amblen fibe ift eine Cascade, die etwas abniiches bat mit den in Colonel Johns? glaub' ich — Balls nach der Teufelsbrucke.

Der Beg von Lowwood nach Reswith, woich bie lette Nacht (royal oal) folief, führt burch eine ber intereffanteften Gegenben.

Ungeachtet bes bichten Nebels, ber mir nur einen außerst beschränkten Horizont erlaubte, war mir bie Gegend boch febr lieb.

Man fahrt den Grasmeer, Leath water und Jervent water Gee vorüber. Auch sieht man den Lowdow=Gee.

In Reswick zeigt herr Erofwait ein Museum ber Eintrittspreis ift nur einen Schilling; biefen kann man ihm bafur geben, es zu besehen.

Vor ein Paar Stunden kam ich hier an — es ist alles so trocken in meinem Kopfe — ich kann nichts auf's Papier bringen. Ich gebe, denk' ich, in die Komödie. Lebe wohl!

Mm 13. in Invergery in Schottland.

Lange verstummten meine Briefe an bich. Ein großes Stud Land habe ich durchreiset, viel empfunsten, mein Freund, seit meinen letten Zügen aus Carslysse. Sier hast du die Urfachen, warum ich dir nicht schrieb.

Am 6. Nachmittag verließ ich Carlysle in ber

Mail coad, die von London kommt, und nach Morden geht. Bir fuhren die Racht burch, und tamen ben nachsten Morgen um halb 8 Uhr in Glasgow an; Betäubt und gelähmt an Korper und Geift, wie man es ift, wenn man einen halben Tag und eine Nacht in einer Rutiche faß, und Gefellichaft batte, die meift mehr noch ermubet, als das Rutteln der Kutsche. Man kommt burch einen Ort, Greetny Green genannt. Er liegt eben auf einer Stelle, bie weber ju England noch ju Ochottland gehort, und baber von ber Berichtsbarkeit ber benben Reiche fren ift. Diefer Umftanb veranlagte, daß bier junge Leute, die fich ju verbinden munichen, und benen die Altern Sinderniffe in den Beg legen wollen, fich trauen laffen. Sat ber Liebhaber fein Madden erft einmahl im Gafthofe in Greetny hall, fo hat er gewonnen. Ein Mann, b r im Dorfe nabe am Gafthofe lebt, wird gerufen, und er vollzieht die Ceremonie der Trauung, die vielmehr nach dem Gebrauche ber Presbyterianer Rirche in Schottland feine Ceremonie ift, sonbern nichts weiter erforbert, als daß ein Mann Zeugniß gebe, daß fich die zwen Personen zu beirathen munschen. Gine auf folde Urt gefchloffene Che ift zwar in England nicht gultig; allein das junge Paar hat doch feine Absicht erreicht. Die Altern wollen felten die jungen Leute trennen, die nun einmahl durch ein Band gebunden sind, welches sich eigentlich nicht mehr trennen läßt.

Der Mann, ber bas Geschaft ber Trauung ju vollzieben (welches, wie ich fcon fagte, nicht viel Umftanbe erfordert) über fic nimmt, ift ein Odmied (blad Om ith), der unter diesem Rahmen auch fehr berühmt ift. Als wir burd ben Ort tamen, munichte ich febr, ben Mann ju feben. 3ch verfprach ber Barbe ber Mail coach eine Krone, wenn er fo lange anhalten wollte, bis ich ben blad om ith gefehen batte. Die Garbe erfullte meinen Bunich, und ich ging in bes Ochmiebes Saus. Du errathft mobl, daß ber Mann, beffen Sauptgefcaft. es ift, bie bestebenben Gefete zu elubiren, nicht ein Muster von Tugend fevn mag. Dieser Schmied ist beständig trunten; er lag gang finnlos, unfähig zu fprechen, auf bem Bette, als ich in die Stube trat. Zwen Chaifen hielten am Gafthofe, wahrscheinlich gab's eben ein Geschäft für ibn, und ein Theil bes eben erworbenen Gelbes ward für Rum bingegeben. In Glasgow erft fühlte ich, baf ich in Schottland mar. Schon bie gange Racht fuhren wir in Schottland, allein, erst als ich in Glasgow im Birthsbause ankam, zeigten die großen Stuben, die verschiedenen Gefichter, und die auffallend verschiedene Aussprache u. b. m. beutlich, daß man in einem anderen Canbe ift. 3ch trat erst im besten Gasthofe ber Tont in e (hotel) ab; allein es mar ju voll, als bag ich bort hatte bleiben konnen; ich ging in Star Inn; wo ich ziemlich zufrieden war. Du fiehft in diefer Stadt zuerst hochlandische Kleiber-

tracht an dem Militar. Sie tragen keine Beinkleiber, fonbern nur eine Ochurge - bie einer Maurerfcurge abnlich ift. Anie und ein Theil bes Schenkels find nacht fichtbar. Die Stadt ift größer, ober beffer, volfreicher, als Liverpool. Die Strafen find breit und es gibt manches icone Gebaube. Die In firm ary (Krantenhaus) ist bas prächtigste, und nicht nur wegen bes außeren Unsehens, sondern auch wegen ber vortrefflichen Ginrichtung ber Unftalt merkwurbig. Es werben bier bie Rranten unentgeltlich gepflegt. Die Unftalt wirb nur durch Privatsubscribenten unterhalten. Die Krankenftuben find geraumig, die Luft rein, und die Betten alle von Gifen. Ein Umftand icheint mir ber Bemerkung würdig: In allen Baufern ber Art, felbit in Gefangniffen u. f. w. ift ber uble Geruch ber Abtritte baburch gehindert, daß ein fließend BBaffer durchrinnt. Es wird bieg burch Druckwerke gehoben, und oft, wie es bier ber Fall ift, fo geleitet, daß es bie Befage felbft reiniget.

Dr. Clepbborn, ein von vernünftigen Mannern geschätter Argt, führte mich im Inneren bes Saufes herum, und versicherte mich, bag bie Sterblichkeit in biesem Sause bieses Jahr nur ungefahr 1 unter 19 ift.

Es mag viel von Manufacturen merkwürdig in biefer Stadt fenn, und ein klügerer Reisender als ich hatte hier viel gelernt, und konnte bir viel erzählen — nicht so bein Freund.

Ich lebte in einem Birkel liebenswürdiger, guter Menschen, mannlichen und weiblichen Geschlechts, und biese ließen mir wenig Zeit übrig, um Sachen zu bessehen. Glaube es mir, nur England hat viele ungeswöhnliche Menschen — sie sind edleren Stoffes. — Ich sach junge Manner, bey benen ich oft ausrief: Benn solche Flammen ins Vaterland schlagen, werden die Dorias feste steben.

Die Deutschen find nicht so selbstiftandig als die Englander, die Natur setze file nicht in eine so unabbangige Lage, daß file sich erlauben durften, ganz nur so zu sepn, wie die Natur die Anlage zu ihrem Charakter zeichnete, daher modificiren sie sich selbst, wie sie nicht sollen. — Thaten sie das nicht, sie wären den Britten noch abnischer.

Mr. Barnatine und seine Frau, Mr. Graham und seine Frau, Barnatine's liebe Kinder — Grahams bepbe Brüber, dieß waren die Personen, die mir besonders lieb geworden sind. Nicht weiter heute. Meine Erzählung ist ungewöhnlich prosaisch. —

Mm 15. in Temoth (Bren more).

Ich vergaß neulich eine Muffelin vervollkommnende Maschine anzumerken, die ich in Glasgow sab. Sie nimmt nähmlich das Raube weg, was an dem Musselin, wie er aus dem Arbeitsstuhle kömmt, ist, und gibt ihm die Feinheit, die wir so an der englischen Waare der Art bewundern. Es wird dieß auf folgende

Art zu wege gebracht: Das gange Stud Muffelin wird über eine glübende eiferne Balge in einer gleichformis gen Bewegung, und ohne daß ber Zeug zu hart an die Balze kömmt — gezogen. Zwey Manner winden die Balze. Sie find bende so sehr zur Maschine geworden, daß sie genau den Tact halten, unter dem ihr Geschäft allein gelingen fann. Etwas langfamer wurde ber Stoff verbrennen, und etwas foneller, murbe bem Duffelin nicht denfelben Grad von Feinheit geben. Es ift fonderbar ju feben, wie es möglich fen, bag ein fo bunner burchfichtiger Stoff über ein glübendes Gifen gezogen werden tonne, ohne in Flammen aufzulobern. Von meiner Reife burch die Siglands mochte ich dir gern etwas ergablen. Diefe Reife in biefen Begenben, wird gleich jener burch Bales, nur ber feltenen Ratur wegen unternommen. Ber fie befdreiben will, muß mablen, bagu gehört Zeit, Reile am Ausbruck, um fich nicht an der Natur zu verfündigen; aber wie kann ich feilen in Briefen an bich, die mit fliegender geber, meift am Abende nach einer ermudenden Reife, in einer unrubigen balben Stunde bingeschrieben werden ? 3ch miethete in Glasgow eine Chaife fur die ganze Reife zu 20 Schilling bes Tages. Dafür habe ich aber für teine Ausgabe ju forgen ; am Ende ber Reife bem Postillon ein Trinkgelb - bieß ausgenommen.

Finf Tage find es, seit ich Glasgow verließ, ich boffe übermorgen in Scinbourgh anzukommen. Für Bieles wollte ich es nicht hingeben, baß ich mich nicht abhalten ließ die Siglands zu besuchen. Ich war in Rückssicht auf bas Wetter so glücklich, als ich es wirklich selbst nicht hoffte. Seute war ein herrlicher Serbsttag, vorzäglich angenehm mir, um die schone Gegend zwischen der Ferry und biefer Stadt zu genießen.

Der berfihmte Gee in Locilomen ift die erste Maturschönheit, die beiner Aufmerksamkeit werth ist, wenn du Glasgow verlässest. Der Gee ist einige drepsig Meilen lang. Es sind verschiedene größere und kleinere Cplande auf selbem; die meisten sind waldig, und kleine Saufer auf selben sichtbar.

Bon Laß, von wo bu ben Gee übersiehst, kömmst bu nach Arrach or, wo ich die Racht blieb. Ein einzelnes Saus, welches in der Gebirgsreihe liegt, ist die Bersberge. Sie ist im Inneren rein und geräumiger, als man es erwarten sollte. So hat der Reisegeist der Englander bis in die einsamste Ede Schottlands gute Birthshäusser bervor gebracht. Allein mit ihnen ist auch der nach Geld jagende, verderbte Birthsgeist in diese Gegenden verpflanzt worden. Mehr oder weniger triffst du in den Birthshäusern und in der inneren Einrichtung dersels ben benselben Grundton an, wie in den Hotels in Lons don. Dieselbe Lügenhaftigkeit der Baiter u. s. w. Von

Laß bis Arrach or geht ber Beg meift an ber Geite bes Loch lom en = Gees.

Wor mir sah ich einen mit Schnee bedeckten Berg — auf der linken Seite meist eine hohe Felsenwand, und rechts an manchen Stellen steile Abgrunde. Der Beg schlängelt sich so fort, immer tiefer in's Gebirg sich verlierend.

Bon Arrachor bis Inveraery, eine Strecke von mehr als zwanzig Meilen, findeft bu nur ein Saus -Ca irn bow. Du fahrst beständig zwischen boben Felfen, bie ein febr fcmales Thal bilben. Oft glaubst bu, ber Beg verliere fich in die Felfen, und nun konne man nicht weiter, bis du endlich, wenn du naber tommft, bie gabe Biegung ber Strafe erft fiehft; bu folgft ibr, fie bringt bich wieder auf einen neuen Berg, und bein Blick überfieht eine neue Gebirgsfette. Sie und ba find Heine Bafferfalle, die aus ben Relfen bervorkommen, über Felfen fich binfturgen, und in rafchen fleinen Strbmen über Felfen fortfließen. Du errathst, daß man ungufhörlich bergan fährt, — aber kaum stellst du dir vor, bag durch diefe Gebirge eine berrliche Chauffee führt. Gelten ift es in biefer Jahrszeit, bag man burch biefe Bebirge fommt, ohne bag man burd Regenschauer febr burchnäßt wird. Go gefchah es auch uns. Es war bell, als wir Arrachor verließen ; aber faum waren wir recht tief in die Gebirge eingebrungen, so fiel auch bald ein Schauer. - Es klarte fich auf - und balb tam wieber

Regen. Die Luft war rauh und kalt. — Sie und ba sieht man die Spihe der Berge mit Schnee bedeckt. Es wird einem bange für's Herauskommen aus diesen Ges birgen — wenn Schnee einfallen sollte.

Wenn man Cairndow verläßt, führt ein ebener Weg an der Seite eines Sees nach Inveraery. Noch nie habe ich so viele, und so ganz vollendete Regendosgen gesehen, als in diesen Gebirgen. Oft ist es, als sep eine Triumphpforte vor dir — ein Triumphpbogen, durch den du durchfährst. Der Bogen ist über das ganz schmale Thal, und scheint auf den beyden Bergen zu ruben.

In Inveraery befucht man den Park des Duke von Urgple und feinen Pallast. Dieser ist ein prachtiges Landhaus — der Park — hat manche schöne Ruhes orte — keine außerordentlichen.

Durch des Herzogs Park fahrt man nach Dalma: hop. Ein großer Theil des Weges geht durch den Park. — Es regnete fehr, und der Nebel lag dicht vor mir, als ich diesen Weg machte. Eine Meile außer Inveraerp ift ein Wafferfall — in des Herzogs Park.

Ich konnte denfelben Tag nur bis Tyn dram kommen. Man follte bis Killin denfelben Abend zu gehen trachten. Wenn man Tyndram verläßt, bekommt die Gegend ein anderes Ansehen.

Geit Arrachow ift man bennahe immer bis Inveraern zwifchen Felfenwanden gefahren; wenig, faft gar tein

Aderland erfreuet ben Blid, und wo man Aderland antrifft, fleht noch die Frucht in Garben und die Ernte ift nicht eingebracht. Run' fangen die Felfen an einen verschiedenartigen Unblid zu gewähren. Sie und da find sie mit Balb bewachsen - Man fährt an der Seite eines Flusses, auf dem einige Eilande gesehen werden.

So ift ber Anblick immer wechselnd, bis man burch bie Lage Killin's überrascht wird. Gin rauschender Strom belebt bas Ganze — ber Horizont ist größer geworden, die Berge sind zurückgetreten, und nun fährt man wieder burch Ackerland.

An der Seite eines Sees (man mable die Subseite) fahrt man ein und zwanzig Meilen bis Khen moie; Park des Earlof Breadalban. Man verfaume nicht durch den Park zu gehen, aber verliere ja seine Zeit nicht mit dem Hause.

Von Chenmoie nach We e em s und dann gur Ferry über die Tunnel. Wie man diese verläft, findet man fich in einer Gegend, die feine Feber zu beschreiben vermag.

Edinburgh am 19. Mbends.

Dun kelb ift eine kleine, Handel treibende Stadt. Sier ift ein Landsit bes Duke von Athol. Die hopen Felsen, die man hier sieht, geben den Balks ein intereffantes Ansehen. Eine Grotte, Offian's Grotto genannt, ist das Merkwürdigste im Ganzen. Man kömmt zu einem runden, kleinen Tempel ahnlichen Gebäude. Man öffnet die Thure, und ein schönes Gemählbe Offian's

hat man vor Augen. Durch ben Bug einer Schnur weicht bas Bilb feitwarts, und man sieht durch das den Eingehens ben gerade gegenüber stehende Fenster einen Basserfall, der schon lange, ehe man noch der Grotte nahe ist, gehört wird. Sanz verschieden ist dieser von jenem in Abenmoie, welchen zu sehen man einen langen Beg durch die Erde geben muß.

Borgestern kam ich nach Perth, und so bin ich gludlich aus ben Gebirgen ber Sochlande heraus — gludlich und mit beiler Saut, selbst im Monathe October.

Auf dem Wege von Dunkelb nach Perth wird das Auge durch den ausgedehnteren Sorizont und durch Acter-land, wie man es in den Sighlands nie sieht, erfreuet. Die Lage der Stadt Perth ist schon. — Überall, wo man hin sieht, ist ein schones Landschaftsgemählde. In Parenthese: Watesielo's Sotel ift der beste Gasthof. Ein Brief von Barnatine aus Glasgow verschaffte mir die Bekanntschaft eines biedern Mannes.

# Geistesblüthen

des letten Grafen von Purgstall.

### Beftebend aus:

Gebichten, aus einer Abhandlung über bas Theater, aus Bruchftücken einer englischen Übersetzung bes Marcus Antoninus, aus Ibeen über Musik und aus Musikstücken.

• . • • 1

rhisches Institut in Wi





Der letzte Graf von Purgstall.
Lithographische Institut in Win.

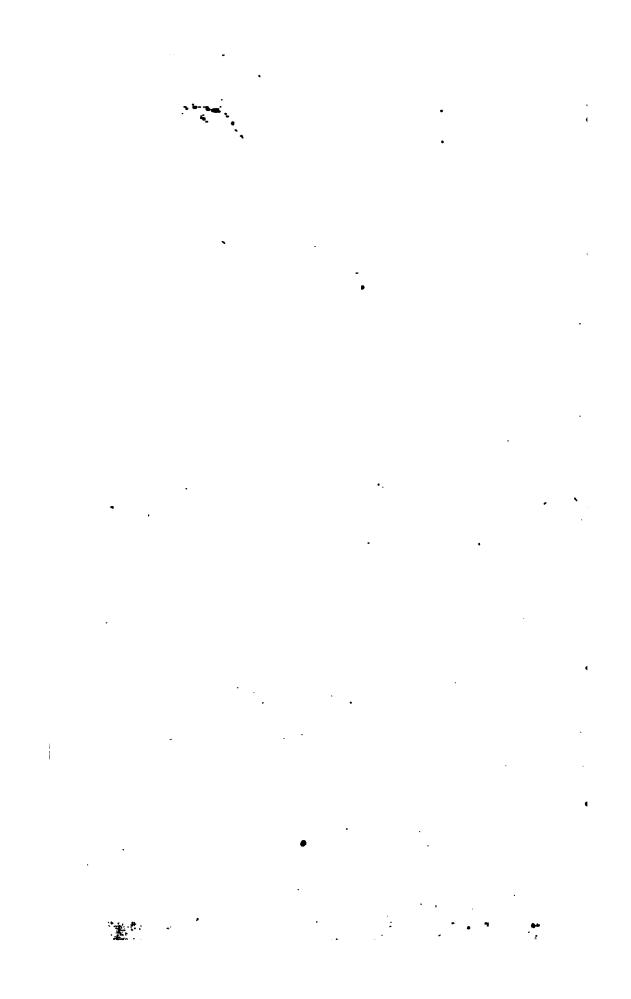

## Sophie von Abmont \*).

An Frau Caroline von Sammer zu ihrem Empfange in Abmont am 21. Junius 1816.

Wenn einstens auf Sophiens kühlem Grabe Du still gewandelt, nimm dieß Liedchen hin; Berschmähe nicht des Dichters kleine Gabe, Wenn Dir der Liebe schöne Freuden blüh'n: Denn diese Erde nicht ist seine Habe, Weil ihm die Wonnen höh'rer Sphären glüh'n; Weil er der Erde Lust Dir nicht kann geben, Gibt er Dir Tone aus dem bessern Leben.

Heil ihr Sophie! sie hat ausgerungen.
Schon schwebt sie broben, ein verklarter Geist,
Aus uns'rer niedern Welt emporgeschwungen
In jenes Land, wo reges Leben kreist;
D'rum ist ihr Lob zur fernen Zeit erklungen,
Daß sie bes Nachruhms Munde ehrend preist;
Sie rief ber herr zu seinen ew'gen Freuden,
D'rum mußte sie von ird'schen Wonnen scheiben.

<sup>\*)</sup> Den Unlaß ju ber folgenden Romange gab die Behauptung, bag ber Stoff biefer Legende nicht jur poetischen Bearbeitung geeignet fen.

170

Dir Caroline ward ein and'res Ziel gegeben, Denn Du sollst wirken in dem Schooß der Zeit, Und Kranze winden in das frische Leben, Es schmüden mit der Liebe Seligkeit.
Durch Dich soll blübend sich ein Baum erheben, Der prangend grüne für die Ewigkeit;
Denn was gewirkt in dieses Lebens Reichen, Das wird des Todes Marken nicht erreichen.

Doch nah' verwandt ist ewig alles Schöne, D'rum bift auch Du mit ihm im Geist vereint, Mit ihm vereinen dich des Liedes Tone, Wenn Du der Rührung Thrane still geweint. Und einst bist Du verklart in ew'ger Schöne, Wenn Dir der Zukunst hohes Lied erscheint. D'rum benk, es wandeln Viel' auf vielen Wegen, Doch Einer gibt den Allen seinen Segen.

.

Soon beckt bie Natur fich mit frohlichem Grun Und mit neu fich vergnugenbem Leben, Und es freu'n fich bie Menschen mit kindlichem Sinn Und erwachen in's thatige Leben.

Allein in Abmonts heiligem Thal Ertonen nur traurige Klange, Und es singet der Monche andachtiger Schwall Die finsteren Grabesgefänge.

D fage! was kundet bas neue Gebeth? Bas kunden die schaurigen Tone? Benn frey die Natur in bas Leben ersteht Bu bes Sommers erquicklicher Schone.

Sie fepern den Tag, wo mit himmlischer Kraft Sophie sich sterbend erhoben, Den niederen Kreisen bes Lebens entrafft Bu ben seligen Geistern ba droben.

Es ziehet ber Konig ber Ungarn einher Bon ber Donau heimischen Gauen, Und becket mit seinem versammelten heer Die ringsum ergrünenden Auen. 172

Die Baffen ertonen mit frohem Geklirr, Sie schimmern mit freundlicher Belle, Und es reitet ein Berold zu Roffe herfur Bu bem Throne der heiligen Belle.

"Berr Abt, gib bie Fürstinn, die holde, heraus, Die einst dir ihr Nater gegeben, Daß du fie behütest im heiligen Saus Und treu sie erziehest jum Leben."

"Es suchen fie Fürsten zur fürftlichen Braut, Die mächtig als Könige thronen; D'rum kann sie nicht langer bem Kloster vertraut Die friedlichen Zellen bewohnen."

"D'rum ziehet nun Gepfa, ber König, heran Mit seinen bewaffneten Treuen, Und kann er die Schwester nicht friedlich empfahn, So will er sie kampfend befreyen."

"Frey wohnet die Furstinn im gastlichen Saus, Frey will sie dem herrn sich ergeben, Und frey zieht sie wieder in's Leben hinaus, Benn Gott ihr den Willen gegeben."

"D'rum kehret, wenn kunftig ber Morgen erwacht, Und bringt ihr die fürstlichen Gaben; Und beugt ihr die Seele die irdische Pracht, So mögt ihr, ihr Manner, sie haben." "Doch bleibt fie noch immer entschloffen wie ist, Dem Herrn sich opfernd zu weihen, So mag sie ber Gott, ber die Schwachen beschützt, Vor dem Zwange der Starken befreyen."

Und siehe! es dammert ber Morgen heran, Und siehe! die Jungfrau'n sie wallen, Es ziehet Sophie, die Fürstinn, voran Heraus aus den heiligen hallen.

Sie ziehen mit langsam bedächtigem Schritt Und laffen ihr schmerzliches Sehnen, Und laffen bie Trauer aus stillem Gemuth In Alagegefängen ertonen.

"Es ziehet die Freundinn, die holde, hinaus In des Lebens stürmende Welle, Und laffet uns einsam im einsamen Saus, In freudenlos dunkelnder Zelle."

"Oo zieht die Geliebte, die Theure, dahin, Berlaffet die heiligen Hallen; D'rum laffet, ihr Schwestern, mit trauerndem Sinn, Die klagenden Lieder erschallen."

Es reiten zwen muthige Ritter einher, Und bringen, die Fürstinn zu ehren, Die Gaben, die hoben, die herrlichen, ber, Die irbische Pracht zu bewähren. 174

Der purpurne Mantel mit Gilber geziert, Die Krone von eblen Gesteinen, Der Gartel liebzuchtig ben Busen berührt, Daß Anmuth und Sitten sich einen.

Dann sprenget ber Konig ju Roffe binan, Ihm manbelt ein Zelter jur Seite; Er kommt nun bie Fürstinn mit Lust zu empfab'n, Dag treu sie ben Bruber geleite.

Er winket ber Schwester mit freundlichem Blid: "O kehr in die heimischen Lande, In's selige Land uns rer Kindheit zurud, An der Donau blubendem Strande."

"Dort follft bu als Fürstinn, mit fürstlichem Glang Der herrinnen schönfte erprangen; Dort follft bu ber hoheit berrlichen Krang Und die Freuben ber Liebe erlangen."

"Rehr in des Lebens freundliches Glud!" Da hebt fich ihr Auge, das blaue, Und benkt fich in fuße Erinn'rung jurud Und schaut in die freundliche Aue.

Er faffet sie mächtig mit mannlicher Sand, Es rufen die krieg'rischen Scharen: "D kehre zurück in das heimische Land, In's Land ber frepen Magyaren!" Da benet fie mit Rubrung ber feligen Beit, Bo fie einft in ben beimifchen Auen Gewohnt war in findlicher Bartlichfeit Den Bruber, ben theuern, ju schauen.

Sie sieht ihn als Mann nun in fürstlicher Pracht, Und sie folgte ihm wahrlich so gerne Sinaus in das Land, wo der Morgen erwacht, Sinaus in die blauliche Ferne.

Und schwellenbe Ahnung durchbebet ihr Berg Bon ber Liebe himmlischen Freuden, Und sie fühlet im Busen unenblichen Schmerz, Bon ben Wonnen bes Lebens zu scheiben.

Da spricht sie: "Bohl schon ist die freundliche Welt Und schon ist es sie zu bewohnen! Doch Einer ist nur, der sich ewig erhalt, Der Herrscher auf himmlischen Thronen."

"Es hat mich ber Sochste erkoren zur Braut, Dem will ich mich opfernd ergeben; Und wohl bem, der Ihm, dem Allmächtigen traut! Er besteget das feindliche Leben."

Und fie blicket mit feliger Klarheit empor.
Da fallen die Krieger zur Erde;
Und es singet der Jungfrauen heiliger Chor Mit himmelgewandter Geberde: 176

"Dein harret, du Reine! der himmlische Lohn, Du hast die Welt überwunden. D'rum hast du, den irdischen Kreisen entstohn, Die ewige Krone gefunden.

Und ftill wird es wieber im einsamen Thal; Es ziehet der König von dannen Mit seines heeres bewaffnetem Schwall, Mit allen den krieg'rischen Mannen.

Und wieder wird es im Kloster so still, Es wandelt mit ihren Gesellen Sophie, mit ruhigem Wonnegefühl, In Abmont's heiligen Zellen.

Doch fiehe! wenn neu von dem Frühling belebt Die prangenden Sügel ergrünen, Und neu die Natur fich in's Leben erhebt Aus des Winters kalten Ruinen:

Da wandelt fie nimmer im heiligen Thal, Da tonen nur traurige Klange, Und es singet ber Monche andachtiger Schwall Die finsteren Grabesgefange.

Sie fepern den Tag, wo mit himmlischer Kraft Sophie sich sterbend erhoben, Den niederen Kreisen des Lebens entrafft Bu den seligen Geistern dort oben.

# Der Teufelsbrunnen ben Perlftein im Raabthale.

Es herrschet die Liebe durch Qual und Lust Mit furchtbaren himmelsgewalten, Doch in des Menschen beweglicher Brust Kann sie sich vielfach gestalten; Balb beugt sie die Geele mit höllischer Macht, Balb hebt sie sie heimwarts zur himmlischen Pracht.

Was trauert die Herrinn von Bertholdsstein Ben der Quelle einsamen Brausen, Was trauert Mathilde im Walde allein Ben des Sturmwind's nächtlichem Sausen? Sie trauert in der Sehnsucht verzehrenden Qual, Sie trauert um verschwundener Hoffnungen Strahl.

"Als ich ihn gesehen ben'm festlichen Spiel',
"Da glomm es mir auf in dem Herzen,
"Und es riß mich der Phantasepen Gewühl
"In der Gehnsucht unendliche Schmerzen,
"Und ber neuen Liebe erwachende Lust
"Durchglühte der Jungfrau erbebende Brust.

178
"O selige Tage verschwundener Zeit!
"In der Zweifel marternden Qualen
"Da sachten mit lieblicher Freundsichkeit
"Mir der Hoffnung erquickliche Strahlen;
"Nun irr' ich vergebens in's Stürmegebraus,
"In's nächtliche Qunkel des Waldes hinaus,

"Beseufze ber Ehe unglückliches Band,
"Das mich vom Geliebten getrennet,
"Schon lang ber Gelaffenheit Tröstung verschwand,
"Und die Qual der Verzweiflung entbrennet.
"O könnt' ich ihm einmahl eröffnen mein Herz,
"Ihm kunden der Liebe unendlichen Schmerz."

Es schleicht Rosalinde im bunkelen Wald Durch der lispelnden Zweige Geflüster, Es nabet bedächtig die holde Gestalt Verhüllt durch die Damm'rung so duster, Sie seufzet: "mein heinrich, was weilst du so lang, "Dein harr't Rosalinde am Bergesabhang."

Es sprenget Graf Heinrich zu Rosse hinan:
"Bergib o Geliebte mein Saumen,
"Ich möchte wohl lang mich dem Walde nicht nab'n,
"Bethöret in nächtlichen Träumen;
"Ich meinte alldort in den einsamen Au'n
"Die gräulichen Scharen der Elsen zu schau'n,

"Und ich sah ber Beren furchtbaren Tang "In des Mondes bläßlichem Schimmer, "Und röthlich erschien sein verdüsterter Glang "Und bläulich der Sterne Gestimmer; "Da blieb mein Rappe wohl oftmahls stehn, "Und wollte im Laufe nicht weiter gehn."

"D laß mich, Geliebter, o laß mich zieh'n "Zurud in die heimischen Sallen,
"Die Elfen, die zanb'risch das Wiesengrun
"In furchtbaren Kreisen durchwallen,
"Sie Kinden die Rache des Simmels uns an
"Für den Frevel, den wir nun mitsammen gethan. —

"Begehst keinen Frevel, Geliebte, mit mir, "Aus des Vaters Gewalt dich zu retten, "Eprannischen Muthes drobet er dir "Mit der Che gezwungenen Ketten. "Das Berg wohnt fren in der innersten Bruft, "Dieß zwingt nur der Liebe allmächtige Luft.

"Und ruft uns der herr vor den ewigen Thron "In der Zukunft nächsten Secunden, "Empfangen wir freudig den himmlischen Lohn, "Der jenen, die rein sind erfunden." Da zieht er sie vorwärts mit sanfter Gewalt, Und der Mondstrahl erleuchtet die holde Gestalt. 180

Und ber Mondftrahl erleuchtet ben Ritter fo fühn, Enthüllt ihn ber Tobesbetrübten, Die herrinn blickt auf mit verzweifelndem Ginn, Erkennt ihres herzens Geliebten, Und bey'm schaurigen Lichte bes zitternden Strahls Erkennt sie die Tochter des strengen Gemahls.

Da faßt die Gewalt der Verzweiflung sie an — Doch nein! ich darf es nicht wagen, Was in der Eifersucht Wüthen gethan, An das Antlig des Lichtes zu tragen. — Lobt liegen die drep auf dem Boden nunmehr? Und Stille herrscht in den Räumen umber.

Die Liebenben ruben in füßem Verein Am Ufer der riefelnden Quelle, Bestrahlt von des Mondes silbernem Schein, Bespühlt von der freundlichen Belle. So schlummern sie fanft in den Armen der Ruh, Und schlummern dem Tag der Vergeltung zu.

Fern lieget die Herrinn im Schooße der Nacht, Ihr nah'n nicht die mondlichen Strahlen, Bis einst sie am Lage der Wahrheit erwacht Zu der Zukunft unendlichen Qualen. So sieget auf Erden die höllische Macht, Es sliehen die Neinen zur himmlischen Pracht. D'rum finden ber Elfen grauliche Reih'n In mitternächtlicher Stunde Allbort an ben Ufern ber Quelle fich ein, Und tangen die nächtliche Runde, D'rum fliehet ber Banb'rer ben einsamen Ort, Und eilt zur heimath ber freundlichen fort.

#### Muth und Liebe.

Des Königs Tochter, so sanft so gut, Sing bort am blühenden Strande, Da saß ein Fischer, ein junges Blut, Die Augen nicht von ihr wandte, Und seit er die Königstochter geseh'n, So wollt' er in Lieb und Sehnsucht vergeh'n.

Einst saß er wieber am Meere bort, Es brauste der Sturm in den Wellen; Ein Schiff, es hatte den König am Bord, Sieht er an der Klippe zerschellen; Da sprang er in's Meer mit verzweifelndem Muth, Denn sie, die er liebt, sank mit in die Fluth.

Ja! Gott ift ben Muthigen zugewandt; Die der Sturm in die Wogen gebettet, Die ergreift er kuhn mit sicherer Hand, So sind sie alle gerettet. Auch die Geliebte aus tiefer Grabes Nacht, Ist durch ihn, zum Leben, zum Lieben erwacht. Und fie wurde fein Weib, und fie lebten ftill Den ganzen Simmel im Berzen. Wer bas Glud ber Liebe gewinnen will, Muß kampfen durch Nacht und burch Schmerzen, Ja, wer fich fehnt nach bem höchften Gut, Der schlag' fich kuhn durch Sturm und Fluth.

## An meine Mutter.

An ihrem Rahmenstage am 26. July 1816.

Sagt, was bedeuten diese Spiele, Sie stellen unfre Bunfche bar Und unf'res Herzens Hochgefühle Bey'm Eintritt in ein neues Jahr.

Sie mogen Gutes bir bebeuten Und Freude für bie fünft'ge Beit, Stets mog' im Jahre bich geleiten Der Frohsinn und bie Frohlichfeit.

Denn sieh! bes Menschen flücht'ge Tage, Sie sind ein leichtes flücht'ges Spiel, Wir rennen bin burch Freud' und Klage, Dahin zu unsers Lebens Ziel.

Mur eins beharret treu im Leben, Es ist ber Liebe treuer Sinn, Es führet uns mit fanftem Streben Bu unfres Daseyns Marken hin. D'rum siehst bu bier im hettren Bilbe Der Liebe Rampf, ber Liebe Gieg, Dieß kundet Dir des Schicksals Milbe Und Gieg in dieses Lebens Krieg.

Denn nah ift alles ichone Wirken Und nah ift Dir ber Liebe Geift, Der in ben himmlischen Bezirken In ew'ger Segnungsfulle kreift.

Und wenn bes Irrthums Dunkel grauet, So läßt es balb des Schickfals Macht, Und wer auf ew'ges Balten trauet, Dem weilet nicht bes Irrthums Nacht.

D'rum wollten wir bieß Spiel bereiten, Zum Borbild für bas neue Jahr. Es möge Gutes Dir bebeuten Und stellen uns're Bunfche bar.

## Das neue Jahrhundert.

Nach langen, langen Elends Trauertagen Begludt ber Friede wieder unfre Fluren, Und fonell verklingen ber Bebrudten Rlagen Und balb verfcwunden find bes Ungluds Spuren. Des Simmels Raume wollten wir erftreben, Berließen ted ber Staaten fiore Gaulen, Run muffen wir jurud in's Alte eilen, Da alle Beften unf'rer Boblfahrt beben. Des Schidfals Rab rollt vor unaufgehalten, Doch langfam geht ber fichre Schritt ber Beit. Und wie bie Giden borten fich gestalten, Co muß ber Menfcheit Blume fich entfalten, Denn Ewigfeit nur baut für Ewigfeit. Bo alle Theile mablich fich erneuen, Da wird das Gange stets nur Eines senn, Und nicht Ein Ring ber Rette fteht allein.

## Das Leben.

Die Stunden bes Lebens, sie fließen vorben, Bald bringen sie Schmerzen, bald Freude; Bergangen sind sie boch einerlen, Leer hinterlaffen uns bepde, Wenn nicht bes Gemüthes strebende Kraft Mit dem Söchsten ringet nach Einung, Eine höhere Welt auf der Erd' uns schafft Und verherrlicht die tobte Erscheinung.

## Es leben die Dichter!

Es leben die Dichter! fie leben all!
In ihrem harmonischen Streben,
In ihrer Lieber melodischem Schall
Verklart sich bas irbische Leben;
Sie modeln und formen die freundliche Welt,
Wie's ihnen, ben Schöpfern, wohlgefällt.

Die fernesten Raume bringen sie nah In ihren bezauberten Spielen, Die fernesten Zeiten stehen uns ba, Verklart in des Dichters Gefühlen; Im Busen des Dichters verschmilzt die Zeit In den Schoof der fruchtbaren Emigkeit.

Es schweben die Wesen der Fabel einher In furchtbar gewaltigen Bilbern, Sie schweben auf Flügeln des Sanges einher, Wenn Dichter sie dicht'risch und schildern; Es sieget die Tugend, das Laster erliegt, Durch die Kraft der allmächtigen Wahrheit besiegt. Es singen die Dichter fich felber wohl auch In munteren scherzenden Tonen; Um also des Gelbstlobs häßlichen Brauch In lieblichem Sang zu verschönen, So singe des Liebchens erfreulicher Schall: Es leben die Dichter! sie leben all!

# Auf bas Lieb,

## wenn ich in der Früh auffteh!

Als einst mein Baterland gezogen Gegen des Tyrannen Übermacht, Da schlugen dumpf des Kampfes Bogen An meiner Kindheit dustre Nacht; Und da erwachte ich zum Leben Bey deines Liedes liebem Klang, Und heiß erhob des Jünglings Streben Sich zu dem stürmenden Gesang.

Du brachtest ihm aus fernen Räumen Der Treue lieblich hehres Bilb, Und in der Sehnsucht gold'nen Träumen Begleitetest ihn sanft und milb. Da sleht' ich zu dem Herrn der Welten, Verleih dem Vaterland den Sieg, Und lasse Öst'reichs Feind, entgelten Den blutig ungerechten Krieg! Da hat der Herr mein Flehn erhöret,
Mein Ofterreich, es hat gesiegt,
Es hat die Wahrheit sich verkläret
Und des Tyrannen Macht erliegt.
Doch wenn die Siegesjubel schallen,
Der rein're Geist, er lebt nicht mehr,
Und leere Siegestone hallen
Und laffen uns're herzen leer!

Ja ehmahls, ja in bestren Tagen
Da lebte noch der Freyheit Sinn,
Mun streichen kalt der Wehmuth Klagen
Durch jene kalten Wellen hin.
Doch du mit deiner milben Schöne,
Du wiegest mich in stille Ruh,
Und freundlich flüstern beine Töne
Mir der Erinnerung Labsal zu.

Da benk'.ich mich in bestere Zeiten, Wo einst der Glaube aufersteht, Und aus des Irrthums Dunkelheiten Hervor das Licht der Wahrheit geht. Dann wirst du mir noch zaubrisch tönen, Erinn'rung bringend alter Zeit, Und hold des Sieges Glanz verschönen Mit zarter Wehmuth Freundlichkeit. 192

Und kann ich ihn denn nicht mehr schauen, Des Gieges freundlich heitren Glanz, Bebst du mir aus Elisiums Auen Dann der Erinn'rung lichten Kranz, Beil ich auch in des Kampfes Tagen Für seine heil'ge Sache stand, Beil mir auch einst das Herz geschlagen Für Frepheit, Recht und Vaterland.

Du wirst es dann der Welt verkünden, Was wir dereinst für sie gethan, Daß wir und froh der Nacht entwinden Und froh des Ruhmes Kranz empfahn; Und wo nur deine Tone hallen, Da wird das heil'ge Wort ersteh'n, Des Unrechts Macht, sie muß zerfallen, Das Ew'ge, Heil'ge wird bestehn.

## An Mozarts Musif.

Lieblich schweben beine milben Klange Durch bes Athers luft'ge Raume bin, Und es ruhren beine Hochgefange Machtig mir ben tief bewegten Ginn.

Bie der Ather, der den Ton getragen, Bird es dann in meiner Seele klar, Und der heil'gen Sehnsucht dunkle Klagen Legen sich in den Accorden dar.

"Sagt, wann komm ich in das Cand der Freuden, "Wo der Liebe reiner Strahl erglüht, "Wo verklingen der Erinn'rung Leiden ? "Wo der Wahrheit himmelsblume blüht?

Wie fich beine Diffonangen' löfen, Coft fich einst auch meines Lebens Nacht, Und ich schweb' ein neuversungtes Wesen In ber ew'gen Klarheit himmelspracht. 194

Und im Schoofe em'ger harmonien Tonen beine leiben meinem Ohr, Und bem lanbe, wo bie Bolken ziehen, Dringen machtig fie zu mir empor.

## Der Solaf

#### **Elegie**

Soon ift es bunkel, ber Strahl bes Tages beleuchtet uns nimmer

Und die dustere Nacht ruht auf der trauernden Belt. Komm o beiliger Schlaf, umtränz mich mit lieblichen Traumen,

Aron' mit Rofen bas Saupt mir aus Elifiums Flur, Komm bu einziger Troft, ben Gott ben Gefallenen gonnte,

Als aus dem Garten des Glucks unsere Bater er trieb. Denn er fprach zu ihnen in jenen traurigen Stunden: Richt für immer von mir sept ihr, o Menschen, gestrennt,

Bald wird kommen die Zeit, die euch von neuem erlöset, Wenn der Leib schon gebüßt, was nur verbrochen der Leib,

Wenn von der Gulle befrent die Seele gereiniget dasteht, Wenn der ewige Schlaf lofet den reuigen Geist, Und jum Zeichen des Bundes der ewigen hohen Verheißung

Bring euch jegliche Nacht füßere fürzere Rub,

196

Bis die lange ench ftartt. - Co tomme benn lieblicher Schlummer,

Rrone mit Rofen bas Saupt mir aus Elifiums Flur! 3war find beine Traume nur flüchtig, boch fie befrepen Geiner Sulle ben Geift, bringen bem Schöpfer ihn nab,

Daß er heilig und hehr die kunftigen Dinge beschaue, Näher sich fühle dem Reich jener geahneten Belt. Bald wird kommen die Zeit, die und von neuem erlöset, Benn der Leib schon gebüst, was nur verbrochen der Leib,

Benn von der Sulle befrept die Seele gereiniget dasteht, Dann, dann fliegen im Traum froh wir dem Simmlifchen gu.

## Sonnet an den Mond,

improvisirt ben'm Taroffpiele.

Du mandelst herrlich unter den Gewalten, Die mächtig dieses Lebens Spiele leiten, Die Beh'n und Wonnen alle uns bereiten Und zauberisch das Irdische gestalten.

Es moge fich burch bich mein Glück entfalten! Bollft Liebenbe im Tobeskampf geleiten! Auf unf're Schritte milben Einfluß breiten, Und mich erfreu'n mit segnungsreichem Balten.

Du führe mich durch all der Feinde Schaaren! Mein Glaube knupfte kuhn sich an die Sterne, Den Glaub'gen ift das Heilige nicht ferne.

So rief ich aus am Tage der Gefahren. Doch nicht erfreute mich des Hohen Segen, Denn treulos war der Mond — im Start gelegen.

## Erinflieb\*).

Freunde! nun find wir versammelt im Kreise Fern von dem wilden Geräusche der Belt, Und nach der Bater anmuthiger Beise Frohlich zu frohem Vereine gesellt.

> Darum last ben Becher füllen Erinket froh ben gold'nen Wein, Laffet, wie bie Fluthen quillen, Gie bes Lebens Bild euch fenn.

Alfo rinnt ber Thaten Belle Durch die Stunden flücht'ger Zeit, Aus des Bufens dunkler Zelle In das Meer ber Ewigkeit.

Bohl bem, bem fie, wenn entschwunden, Noch erhöh'n ben treuen Muth, Den fie in ber Zukunft Stunden Starken noch mit reiner Gluth.

<sup>&</sup>quot;) Gefdriebenim Bagen swifden Fürftenfelb und Riggersburg.

Darum bebent es mit kläglichen Sinnen, Wer ba nur Großes und Hohes vollbringt; Nimmer ein rasches und wildes Beginnen Freudig den Segen dem Freudigen bringt.

> Lange muß ber Beinftock fteben, Sturm und Binden bloggeftellt Auf des Sügels luft'gen Soben, Von bem Sonnenglanz erhellt.

Lange muß die Traube grünen, Soffend auf die künft'ge Zeit, Eh' fie gulben uns erschienen Un der frohen Lesezeit.

Alfo muß bes Mannes Streben Starten fich mit klugem Rath, Eh' es in bas wilbe Leben Greifet mit vermegner That.

Was bu im Innern der Seele ersonnen, Mußt du bewahren im Schoose der Nacht; Bringst du's zu früh in's Antlit der Sonnen, Wird's nicht erscheinen in herrlicher Pracht. Lange solffen der Polofe Rohen in der danklen Groß, Elf fie an dan finhen Mohle Exicles und nut Glach und Duft.

Lang unf in ben tiefen Gelinden Litern fill bei Beines Arnft, Elf wir ihn vollfommen finden In der rechten Eigenschaft.

Mis musten Thaten feimen Duiter in verfchlofmer Bruft, Daß fie in bes Lebens Raumen Birten ju erhöhter Luft.

Doch find die Stunden ber Prüfung geenbet, Muffen fie muthig fich schwingen empor; Sind fie mit Freuden in's Leben gesendet, Bringen fie Freuden und Freuden hervor.

> Laft uns benn ben Becher füllen, Unf're Bergen ju erfreun! Gehet, wie bie Bluthen quillen, Trinket froh ben golb'nen Wein

Auf der Bahrheit bob're Sonnen! Auf des Ruhmes heitren Krang! Auf der ersten Liebe Bonnen! Auf das Bohl des Baterland's!

Unfre Soffnung zu verklaren Mögen bieß die Borte fenn; Möge Frenheit stets uns ehren Und die Liebe stets erfreu'n!

Bas wir mit finnender Ahnbung erdichten, Sprechen wir aus mit gewichtigem Bort, Bu ber unenblichen Zukunft gerichtet Prang' es in Thaten in freudigen fort.

## Reujahrsmunsch.

Was wunfch' ich bir jum neuen Jahr? Daß bir bas gunft'ge Glud Stets leuchten mög' im neuen Jahr, Erhellend bein Geschieß;

Daß bu bem Stein ber Beifen gleich, Der mit geheimer Kraft In ber Metalle festem Reich Mit macht'gem Zauber schafft.

Auch herrschen mögest immerdar Durch aller Bergen Triebe, In biefem neuen kunft'gen Jahr Durch die Gewalt ber Liebe,

Daß, wenn die Zeit babin geschwunden, Du diefes Tages froh noch bentft, Und durch die neu verjüngten Stunden, Froh beines Schickfals Bahnen lenkft. Denn fleh, die himmlischen Gewalten, Sie hören freundlich unser Flehn, Und wie wir dir's im Bild gestalten, So wird's im Leben dir entstehn.

## Bum Mbfciebe").

In Engenia.

So willst du nun dem deutschen Land' enteilen, Wo Männlichkeit und Thatenkraft erglüh'n? Willst unter uns, den Freunden, nicht mehr weilen, Und fort von hier in's serne Gübland zieh'n? In mildren Fluren willst du nun verweilen, Wo Myrthen grünen und Citronen blüh'n? Doch wo der deutschen Sprache Klänge schwinden, Da wirst du deutsche Treue nimmer sinden.

Mur hier im Lande kraftiger Gestalten,
Bo nun die neue Frepheit aufgeblüht,
Kann sich der Geist zum Größeren entfalten,
Kann sich erhöh'n das menschliche Gemüth;
Nur hier, wo Recht und Frepheit segnend walten,
Bo man hoch Oftreichs Fahnen flattern sieht,
Kann sich des Söchsten Kraft in uns erheben,
Kann stolz das Gerz dem niedern Grund entschweben.

<sup>\*)</sup> Babrend bes letten frangofifchen Rrieges.

Und willst du ganz die deutsche Welt verlassen? Dich ihrem milden Wirken ganz entzieh'n? Und wenn dir Deutschlands Auen nun erblassen, Wird dir dann jeder Freudenraum verblüh'n? O nein! du wirst sie dennoch stets umfassen Durch zarte Bande süßer Spmpathien, Und wenn der Sprache Klange dir auch schwinden, Wirst du die deutsche Treu' im Busen sinden.

#### Piebe.

Als ich bes Lebens erftes Beben In unbewußter Bruft empfand, Als ich in's unbekannte Leben Go schwach und unbehülflich stand, Da leitet' mich mit stetem Streben Der Mutterliebe garte Hand; Von ihrer sanften Stimme lernt' ich lallen— Gie hörte mich mit himmlischem Gefallen.

Doch wie die Krafte sich entfalten, Wird es mir eng an ihrem Arm;
Der Borzeit fraftige Gestalten, Gie werben in der Brust mir warm:
Wie regen sich iht die Gewalten!
Die Erde wird für sie zu arm:
Mit Stolz und Würde fühl ich mich erhoben,
Und Stolz und Würde will ich mir geloben.

Es kommt die Lieb' auf garten Schwingen, Und füllt mit Sehnen mir die Bruft; Uraniens Tempel zu erschwingen Ist all mein Dichten, meine Luft. Um Ruhm lag ich die Menfchen ringen, Ein fügrer Cohn warmt mir die Bruft; Mit Liebe möcht' ich nun die Belt umfaffen, Und Liebe nur kann jest die Seele faffen.

#### Charade.

ı.

## In Engenia.

Was nur mit leisen milben Schlägen Den Busen hold und freundlich rührt, Daß sich bes herzens Sturmbewegen In sanste harmonie verliert;

Daß bort ber inn're Sturm verhalle, Daß wir die hohe Ruh' empfah'n, Das spricht bich mit dem erft en Schalle Des Wortes hold und freundlich an.

Und in ber Seldenfohne Streben Des Wortes zwenter Klang fich zeigt; Es wird bem Starken Tröftung geben, Wenn ihn bie Sand bes Schickfals beugt.

Benn ihn des Gludes blindes Balten, Oft unverdient, ju Boben druckt, Bird es ihn froh und fren erhalten, Dem niebern Erdenrund entruckt. Ber mit des Erften mildem Scheine, Bie du des Zwepten Ernst genährt, Daß fich jum innigen Vereine Das Schickfel und ber Mensch verklart;

Wem freundlich in der innern Geele, Wie dir, des Gangen Blume blub't, Dem quilt der Tugend reine Quelle: Und "Friede" heißt — was in ihm glubt.

2.

#### Un Bilbilde.

Allen Menfchen der Erbe ift die erfte Spibe mobil eigen,

Benn kein neibisches Gluck ihnen die Zierde entriß; 'Mancher doch, welchem das Schickfal wohl mehr als Eines gegeben,

Rann doch fagen mit Recht, daß er nicht Gin's mehr befigt;

Zwar ist mein Zweytes nur Sand, doch ist es oft eine Gabe,

Welche in feliger Beit man mit Wonne empfängt;

Dann hat wohl der Geber den Gipfel der Freuden er-

Oder ihm braut ber Schlund ewiger Leiben bereits; hat er Dir es gegeben, fo tann er bas Lette nicht fürchten,

Ja er hoffe bann tun irbifder Geligkeit Loos. Billft Du mein Ganges erfdauen, fo ift es bie Bierbe bes Erft en; Aber es fomidet auch Dich — winkt bir jum

freundlichen Taufd.

**3**.

#### An Benno.

In bes Bortes er ft en Klangen
Wird es reihend bir erscheinen,
In bes Biges schlauen Gangen
Und in Martials Gefängen
Bird sich mit der Beisheit einen.
Aber willst Du trot ber Hüllen
Deinen Drang nach Wahrheit stillen — Willst am Schönen Du dich laben
Und bas Herrliche genießen,
Mußt du selbst das 3 we pte haben,
Seine Blume muß dir sprießen.
Willt das G an ze du ergründen,
Wird es hülfreich Dir sich zeigen,
Denn, o Freund, es ist Dir eigen;
In ihm wirst Du Hülfe sinden:

Selbst wird es bas Rathsel beuten, Selbst ber Bahtheit Licht bereiten.

4.

## Logogrpph.

21n Bilbilde.

Ber auf bem Gangen ift, versuchet viel zu er-

Bist Du selbst nicht darauf, rathst Du wohl schwerlich mein Wort;

Lies es verkehrt, fo ift's eine Stadt im Cande ber Reuffen.

Nimm die zwen letten hinweg, ftell bann ein E an ben Ort,

Ift es bie fcmerglichfte Pein, bie den Busen der Menfchen zernaget.

Bobl hat es das Nächste gefühlt, welches dem Aug' jest erscheint,

Wenn du mein Erstes und Lettes vom 3 wenten ber Worte genommen.

(Ein brenklangiges Wort ist erschienen bem Blick)

Denn es betrauert die Zeit, wo in dem eig'nen Verkehrten

In ben Stunden bes Gluds es ben Berfuchungen wich. Lag aus bem 3 wepten ber Borte ben mittleren Rlang nun entichwinden,

Ift ein Gelehrter benannt, fuch' ibn auf frantifcher Flur.

Nimm von dem Erften das Erfte, das Bierte, das Zwepte, das Lette,

Stell' fie jusammen; erfcheint's in ber Dichtung Shakfpears.

Lofet mein Rathfel, . Rinber bes Bierten, bebach: tigen Ginnes,

Der es aber errath, ift mir verftanbig und flug! -

5.

## Logograph.

An Theophanie nach einer Bette über Epponina.

Rimm von bem Gangen mein Erftes, so ist es fomergend und qualvoll:

Ber bas Bange nicht hat, fühlt es gewißlich in

Mich auch fcmergt es anitt, bag ich, burch bie Bette gefeffelt,

Mit langweiligem Sang Dich nun peinigen muß. Laß bas häßliche Bilb. Du frag'ft, wo find' ich bas Ganze?

Seltener ift es wohl heut im verborb'nen Ge-

Aber in alten Gefdichten, ba fann man's immer noch finden,

Und durch dieses allein ward Epponina berühmt. Herrscht wohl die Tugend noch jett? Wohl selten! dieses nur weiß ich:

Gelig, wer es in Dir himmlisch beglückend erblickt.

6.

### Räthfel.

Un Eugenia.

Rein Auge kann sein Innerstes ergrunden, Doch ordnet es die Welt mit seinem Walten; Es mag mit Macht die Wirklichkeit entfalten, Doch schnell muß seines Laufes Spur verschwinden

Dann kann Erinnerung uns mild verkünden, Was es dereinst in seinem Schooß enthalten, Weil and're Wesen sich in ihm gestalten, Die mit dem Hoffnungsstrable sich verbinden.

So schwebt es zwischen unermeß'nen Reichen, Die es mit zauberischem Spiel umziehen, Und ird'sche Macht kann seinen Lauf nicht zwingen.

Doch kann, Eugenia, Dich ber Blick erreichen, Dann scheinet schnell ein Paradies zu blüben, In's Reich ber hoffnung zieh'n die leichten Schwingen

### Stätbfel

Un Cophien.

Durch marmorne Gemauer eingeschloffen Erschein ich einsach schön bes Spabers Bliden; Der Anblid schon gemahret Dir Entzuden, Wenn Du bes Innern Frucht bereinst genoffen.

Mit feib'nem Kleid im Innern ift's umschloffen, Go fein, so gart, man konnt' es bald durchblicken; Mußt dir die innren Fluthen noch entrücken, Durch die ein gold'ner Apfel wird umfloffen.

Dort ruhen Lebenskeim' im sanften Schlummer, Bis sie erwachen einst zu Freud' und Kummer, Und in des Lebens Neich hinüberwallen;

Doch brechen Diebe oft in biese Hallen; Und seht! ben gold'nen Apfel zu genießen Wird Keim und Leben seinem Sitz entrissen.

Sanftmuth.

2. Haarlocke.

**3**.

Sharfsinn.

4.

Lauer.

5.

Treue,

6.

Beit.

7.

Eŋ.

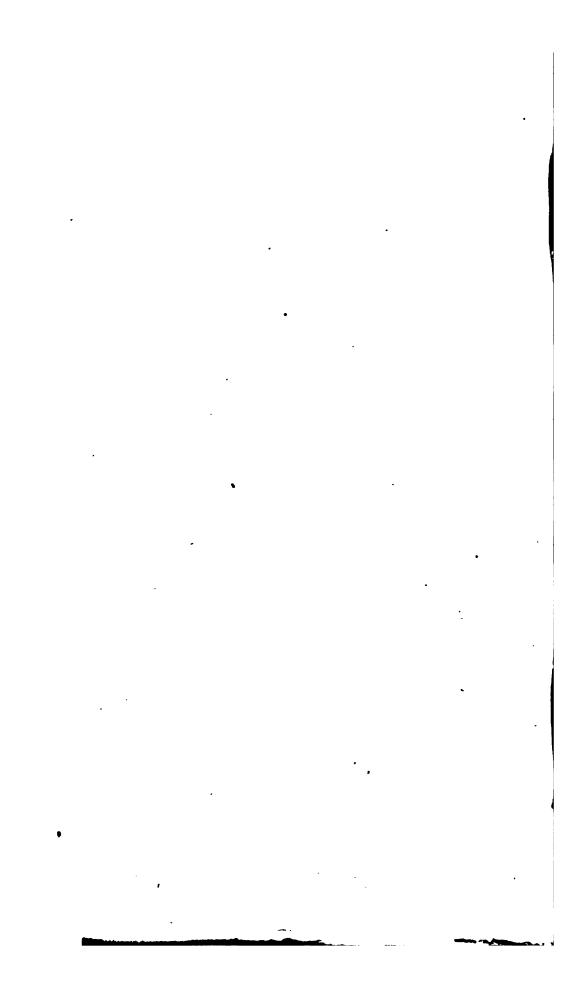

Uebersexungen aus dem Englischen.

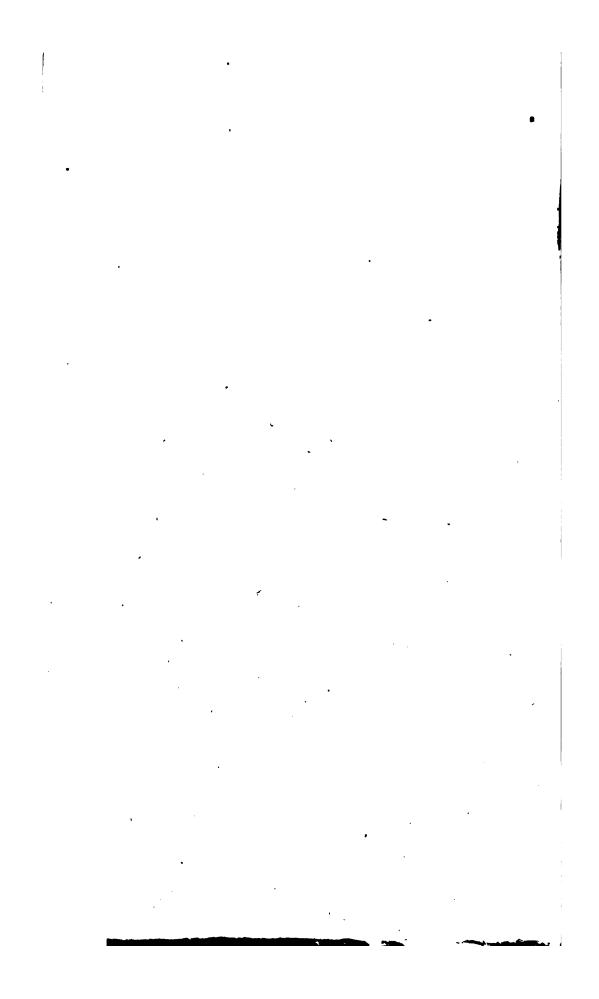

# Ueberfetung bes englischen Bolksliedes:

Rule Britannia.

Uls einst von ringsumgofinem Meere Der Britten schönes Land sich schied, Da sangen froh der Engel Chore Der ew'gen Frenheit Bundeslied: Britannia herrsche, ja herrsche, durch die Wogen! Wirst nie dem Sclavenjoch gebogen!

Einst sinkt ber Tyrannen Gewalten Ein jedes andre Bolk dahin, Mur du wirst stets dich fren erhalten, Stets mächtig und beneidet blüh'n. Britannia herrsche, ja herrsche, durch die Wogen! Wirst nie bem Sclavenjoch gebogen!

Mur macht'ger stets wirst bu ersteben Bom Drange frember Krieger Macht, Go wie des Sturmes wildes Beben Nur deine Eichen kräftig macht. Britannia berriche, ja berriche, burch die Wogen! Birft nie dem Sclavenjoch gebogen! 220

Will dich Tyrannen Sochmuth beugen, Wird sich an beiner Freyheit Macht Mur ihrer Ohnmacht Schwäche zeigen, Erhöhn sich deines Ruhmes Pracht. Britannia herrsche, ja herrsche, durch die Wogen! Wirst nie dem Sclavenisch gebogen!

Der Fleiß sey beiner Wohlfahrt Quelle, Der Hanbel beiner Städte Zier, Dir fröhnen soll bes Meeres Welle Und jede Kuste bienen bir. Britannia herrsche, ja herrsche, durch die Wogen! Wirst nie dem Sclavensch gebogen!

Die Musen werben zu' ben Siben Der ewigen, heiligen Frenheit zieh'n; Wo Muth und Kraft die Schönen schügen, Wird ewig hold die Schönheit blühn. Britannia berribe, ja berriche, durch die Wogen! Wirst nie dem Sclavenjoch gebogen!

# Lied eines schottisch=gallischen Barben im Sabre 1745.

#### **13** o 11

#### Walter Scott.

Nacht ruht auf ben Bergen, es bunkelt die Flur, Doch dunkeler noch benn die Nacht ber Natur Ist ber Schlummer ber Guten, er buftert bas Land, Er tobtet ben Muth und erlähmet die Hand.

Es liegen bestaubet ber Schild und bas Schwert, Der blutlose Sabel liegt rostend am Herb, Und zeiget sich je auf bem Berg' ein Gewehr, So brobet es nur bem Gevögel umber.

Und singet bie Thaten ber Bater ber Sang, So laffet und kampfend begleiten ben Rlang! Bis babin verstumme ein jeglicher Ton, Der noch und erinnert bes Ruhms, ber entflohn.

Doch die dunkelen Stunden der Racht find entfloh'n, Der Morgen erhellet die Berge uns schon, Glenaladal's Sohen beleuchtet der Strahl, Und die Strome Glenfinnan's, sie glanzen im Thal. D ebler Muray! wir rufen bich an, Erhebe im Glange bes Morgens bie Fahn', Gie schwebt auf ben Flügeln bes Norbens einher, Wie Blibe bes Sturmes gewaltig und bebr.

Wenn, Sohne ber Starken, ber Morgen erwacht, Muß die Sarfe ber Greise euch wecken zur Schlacht? So oft er den Guten der Vorzeit erschien, Erweckte und trieb er zum Kampfe sie hin.

Erwacht auf ben Bergen und Infeln umber, Ihr tapfern Sohne bes Sochland's zur Behr, Es ruft euch ber Borner weit tonenber Schall, Es ruft euch ber Pibrock, \*) doch nicht zu dem Mahl.

Er rufet die Belben jur Freude des Giegs, Er ruft ju den Baffen des blutigen Kriegs, Er ruft ju dem Dolche bem Schilbe, bem Schwert, Er rufet euch ab von dem heimischen Berb.

Es seinen gleich Fingal die Krieger voll Muth, Es ström' uns wie Feu'r in den Abern das Blut; Berbrecht wie die Bater das schändliche Joch, Oder sterbet wie sie und errettet euch doch.

<sup>\*)</sup> Bitbe Phantafie, in den alteften Beiten auf ber Barfe, fpaster und noch jest auf dem Dudelfad.

## Pibrod des Donnel Dhu.

26 m d

Balter Ocott's lady of the lake.

Pibrock bes Donnel Dhu, Pibrock bes Donnel, Rufe ben Mannen zu, Rufe Clanconnel. Rommet in stolzer Pracht Alle Getreue, Kommet in Kriegertracht, Eble und Freye!

Wer in dem Thale lebt Ober auf Bergen noch Auf Inderlocky schwebt, Tragend die Fahne hoch; Wem in der treuen Brust Männlich das Herz noch schlägt, Wer in der Schlacht mit Lust Hand an das Schwert noch legt! Laffet bas schene Wild
Achtlos sich mehren,
Kommet mit Schwert und Schild,
Lanzen und Speeren;
Laffet die Heerde steh'n
Schutios im Fropen,
Laft sie auf Berges Höh'n
Wild sich zerstreuen!

Laffet ben Fischerkahn Frey auf ben Bellen, Eilt euch jur Kriegerfahn Schützenb zu stellen; Last ben Verstorbenen Ruhn auf ber Bahre, Last bie Geliebte steh'n Vor bem Altare!

Kommt wie die Stürme, die Balber verheeren, Kommt wie die Fluthen, die Schiffe gerstören. Sammelt euch, sammelt euch, Sammelt euch alle, Sammelt euch, sammelt euch Furchtbar zum Schwalle! Sehet sie kommen, fle Kommen, sie kommen, sie kommen, Sehet sie haben die Baffen genommen. Soch schwebt ber Feberbusch Beibenumrungen, Laut ist burch Walb und Busch Schlachtruf erklungen.

Wer hat die Mantel hin Gereicht zu ben Waffen? Kühn mit beherztem Sinn Sieg sich zu schaffen, Männlich sich jeder zu Kämpfen bereite, Pibrock des Donnel Dhu Ruf uns zum Streite.

### Der Feuerkonig.

Aus dem Englischen von Balter Ocott.
"Die Segnungen der bofen Beifter, die da Blüche find, rubten auf ibm."

D leihet ihr Ritter bem Ganger ein Ohr! Er singet von Minnen und Kampfen euch vor; Es trüben euch Thranen ben freudigen Blick Für Albrechts und Emma's Trauergeschick.

O feht ihr die Beste so riesig und hehr, Und feht ihr! die Berrinn blidt thranend umber, Und feht ihr den Pilger vom beiligen Grab, Die Muschel am Saupt', in der Rechten den Stab?

Erzähle mir Pilgrim und mach mir's bekannt, Bas bringst bu jurud von bem heiligen Land? Bie führt sich auf Israels Fluren ber Krieg? Erfreuet die Kampfer des herrn ber Gieg?

Wohl führt sich auf Israels Fluren ber Krieg, Wohl leuchtet den Kämpfern des herrn der Sieg; Denn Nablus und Ramah sind unser bereits, Und auf Libanon weichet der Halbmond dem Kreuz. Es hing eine Rette mit strahlendem Glang Um die goldenen Loden der herrinn im Krang, Gie gab sie dem Pilger: "Die goldene Pracht Belohn' dich fur bas, was du vom Often gebracht."

"Erzähle mir Pilgrim und mach mir's bekannt!
"Bas macht mein Geliebter im heiligen Land? —
"Als fliehn vor dem Kreuz ihr den Halbmond gefeh'n,
"Bar Albrecht der Erste auf Libanons Höh'n?"

"Bohl prangen im Frühling die Baume fo grun, "Bohl rinnen Arpstallen die Bache dabin, "Fest steht euer Schloß, eure hoffnungen blubn, "Doch herrinn, die Stunden der Freuden entfliehn!

"Es trubt fich ber Strom, der Baum pranget nicht mehr, "Der Blig, er zertrummert die Feste so behr, "Der hoffnung erfreuliche Bluthen verweh'n; "Gefangen ist Albrecht auf Libanons Höh'n."

Die herrinn besteiget ein flüchtiges Roff, Umgürtet ein Schwert, und verlasset ihr Schloff; Sie miethet ein Schiff, und sie schiffet sich ein, Den Grafen von schimpflicher haft zu befrepn.

Es dachte Graf Albrecht schon Emma's nicht mehr, Er dacht' nicht des Glaubens, des Ritterthums Ehr; Er liebte ein heidnisches Mädchen, so schon! Die Lochter des Sultans auf Libanons Höhn. "Micht insecre Eprit zu mein Signite feine. "Muste vergerlag ihne vor vom frehen Satune: "Muste artlich wa Mark insecs Chantons annswirte. "Zieß werde für Enlannes Liebe gerhan.

"Und sann in der heiligen Soble allein "Ben des gettlichen Jeners multichem Schein "Much dreymahl durchwachen die Stunden der Rache; "Ließ werde für Sulema's Liebe vollkrache.

"Muhr endlich und helfen mit tanferen Sant ; "Lie Franken ju treiben aus unferem Lant ; "Lann werd' ich bich frendig als Gatten empfahn, "Wenn du dieß für Sulema's Liebe gethan."

Der Graf ber entfagt feinem ehrlichen Schwert, Berlaffet ben herrn, ben er ehdem verehrt, Und ziehet ben Turban und grunen Raftan Aus Liebe jum Mabden von Libanon an.

Und bann in ber furchtbaren Soble burchwacht Lief unter ber Erb' er bie Stunden ber Nacht; Doch fab er allborten tein ander Geficht, 'Als ber heiligen Flamme geruhiges Licht.

Es ftaunet die Fürstinn, es ftaunt ber Gultan, Bermunbrungsvoll bliden die Priefter ihn an; Ein Mosentrang hing unter seinem Gewand, Sie rauben ihn tedlich mit frevelnder Sand. Und allein in der heiligen Sohle durchwacht Er von Neuem die einsamen Stunden der Nacht; Es sausten die Winde schaurig und schwer, Doch ruhig blieb's um den Grafen umber.

Es staunet die Fürstinn, es staunt der Sultan, Berwundrungsvoll blicken die Priester ihn an; Durchsuchen ihn treulich, und finden bereits Auf seinem Busen das heilige Kreuz.

Dieß prägt ber Vater bem Kinde ichon ein, Bon bes Lebens Berirrungen ibn zu befrenn; Die Priester verwischen's mit sorglicher Ucht, Und er kehrt zu der Soble die folgende Nacht.

Es nahet Graf Albrecht ber schaurigen Gruft, Da hört er ein Flistern in ruhiger Luft. Gein Schutzeist verläßt ihn, sein Abschied erschallt, Graf Albrecht erschrickt, und er wandte sich bald.

Er wandte sich balb, denn er wollte entfliehn, Um der Söhle Gefahren sich schnell zu entziehn; Doch seiner Entschließungen Kräfte verwehn, Gedenkt er der Fürstinn auf Libanons Söh'n.

Kaum hat er betreten die schaurige Gruft, Durchschüttert ein mächtiger Donner die Luft; Und es schwebet auf Flügeln des Windes einher Der König der Flammen gewaltig und hehr. A grant se tible de Commissione. La veux sente manue Santon denne. La Aria de comme de finance Curte. La cultura de formado Economique de.

in Laurens verlieber in von Heinit. In Lauren in Erman von finnep erfehlte. Doct sontie wenner as, son Kreine in Sins La sovern Kreen ver maken Sins.

Man alementen Kompunter finnt für en Schnetz, let manne Morte de mutter primt Le fagif mit von Edwarte de meg 2 de de mit "Cor von Konze von neglie mit dezimpfenenschoft."

Der Mantge war inn die Wolfe, unt icht! Graf Livene ansimpe is hant unt geht; Die Zonner verhalen, die Finnans vergiehe, Unt an Wiedelman fapon der Kong daßin.

Es zeher ver Gen' mir ben heitmiffen Schwarm, Tem Gen, es at inlich, boch gewaltig fein Urm; Unt es weiches bas Aren; burch ben halfmand besiegt, Teix tem er bie glinbigen heere belriegt.

Bon Litanons Sob'n bis Genegarethe Finth Barbt die Butten Camaria's glanbiges Blut; Bis bie Nitter vom Lempel und heil'gen Johann Mit Balbuin, Jerufalems Könige nah'n.



Die Cymbeln erklingen mit kriegrischem Ton, Die heere begegnen im Kampfe fich schon; Es nabet Graf Albrecht, die Christen entstieb'n, Und er drängt sich jum König Jerusalems bin.

Nichts hatte das Schild, das den König beschüt, Ge'n des Grafen bezaubertes Schwert ihm genüt; Doch es dränget ein Knappe sich eilig heran, Und spaltet des Grafen erhabnen Turban.

Es beuget den Grafen der mächtige Stoß, Es beuget ihn über sein ad'liges Roß; Bor dem Kreuze des Königes beuget er sich, Bonne gräce notre Dame! fagt er nachläffiglich.

Wohl seufzte die Klinge des Grafen so schwer, Und man sah seit dem sie auf Erden nicht mehr; Doch singen die Barden, es habe der Blig Dahin sie gestobt zu des Feu'rkonigs Sig.

Es stoßet ber Graf mit bewaffneter Hand Den Anappen; hin fallet er todt auf ben Sand. Schon becket ber Helm ber gebroch'ne nicht mehr Das herrliche Angesicht hulbig und behr.

Richt konnte er lange in ben blutigen Auen Das liebliche Angesicht graufend beschauen; Denn es stromet ber Christen siegendes heer Bie Kibrons gewaltige Fluthen einher. 232

Die Aurden und Perfer und Araber flieh'n Bor den tapfern Kriegern des Kreuzes dahin; Und es tränket die Abler das heidnische Blut Bom Strome Bethsaida bis Naphtali's Fluth.

Worben ist bepm Strome Bethsaida die Schlacht, Die Tobten des Kampfes bedecket die Nacht; Wer mag dort der Ritter, der Knappe dort sepn? Wer anders als Emma und Albrecht allein?

Sie ruhet in Salems gesegnetem Kreis, Der Graf blieb verlassen den Wögeln zur Speis; Die Jungfrau empfing sie mit Segnung; doch ihn Trieb der Sturm zu dem furchtbaren Feu'rkönig hin.

Doch singen die Barben noch immer ben Sieg Des heiligen Rreuzes, im heiligen Rrieg; Auch trüben oft Thranen ber Hörenben Blide Für Albrechts und Emma's Trauergeschick.

#### Des Fremblings Rlage.

Dach Campbell.

Es wandelt' ein Frembling am einsamen Ufer, Der Morgenthau netzte sein bunnes Gewand; Es wandelt' ein Frembling am windigen hügel Und blickte hinüber zum heimischen Land. Da sah er die Sonne mit trunkenen Blicken Sich bort ben der Insel den Wogen entrücken, Wo einst er mit jugendlich frohem Entzücken, Gesungen die Lieder von Erin go bragh.

Grausames Schicksal, erseufzte ber Frembling; Der Wolf kann in sichernde Höhlungen fliehn, Nur ich kann alleinig zur Heimath nicht flüchten, Wenn Sturm und Gefahr mich brohend umziehn. Ach, mir ist die Freude wohl nimmer gegeben Im sonnigen Thale der Heimath zu leben; Nie wird mir, wie einst dort, die Harfe erbeben, Begleitend die Tone von Erin go bragh.

Erin, zu Deinen geliebten Gestaben Rehr ich in wonnigen Traumen zuruck, Doch ich erwache im Landen ber Fremde Suche die Freunde mit klagenden Blick. Birft Du benn Schickfal mich ewiglich haffen ? Berben mich nimmer bie Brüber umfaffen ? Duften im Kampfe fie für mich erblaffen, Ober erleben verbannt mich zu feben!

Bo ist die Sutte im grünenden Balbe?
Sat sie des Arieges Verwüstung zerstört?
Bo ist die Mutter, die treu mich gepfleget,
Und wo ist der Freund, den ich liebend verehrt?
Barum, o du thörichtes Berg, mit Gefallen
Dich ketten an Guter, die irdisch zerfallen;
Es können die Jahre wie Thautropfen fallen,
Doch Freude Dir bringen, sie können es nicht.

Doch in ber Erinn'rungen Schmerzen versinkenb Ift ewig ein Bunsch nur bem Bergen mir nah. Erin, ich segne Dich aus ber Berbannung, Erin, mein Baterland, Erin go bragh. Benn einstens im Grabe gestillet mein Sehnen, Mög ewiges Grun Dir bie Felber verschönen, Und hoch Dir ber Barben Lieber noch tonen Erin Mavournin, Erin go bragh!

Einige Bemerkungen

über bas

Theater der Alten

u n b

der Reuen.

Und auf des Befellant Bellen ihneden Die Geifter der Erinaerung.

Steigentefa.

Der Geift, welcher bie Romer und die Griechen befeelte, ift nicht ausgestorben; noch lebt er fort in ib= ren unfterblichen Berten. Die Kenntniffe biefer toftbaren Bermachtniffe in fic, in andern nach Möglichfeit ju vermehren, und ihr Berhaltniß zu ben vielleicht volltommenern, boch meiftens nicht fo originellen Berten ber Neuern barguthun, ift bie Pflicht jebes Literaten. Dieß ift der Zweck unferer Bereinigung. Ber tann ihn tabeln ? Ob wir ihn erreicht, mogen andere beurtheilen. Bir haben bie bramatifchen Berte, welche am leichtesten fich in eine gefellschaftliche Darftellung fügen, unfern Unterhaltungen gewibmet, und auch biefer Zweig beut eine reiche Ernte an Renntniffen bem aufmertfamen Beobachter bar. Die bausliche Lebensart jener weltbeberrichenben Belben tann uns nicht gleichgultig fenn. Durch bas Innere bekamen bie Bolter ihren Beift. Moge er auch unfer Naterland beleben! Bielleicht, wenn einst ein Aristides ober Themistotles diefem gefallenen Beitalter ersteben follte, tonnen wir uns ruhmen, in unferem fleinen Birfungefreife ju beffen Bildung bengetragen ju haben. Der Ochriftsteller, welcher zuerft unsere Aufmertfam-

teit auf fich jog, war Tereng. Obicon er weniger Charafter als Plautus bat, so ift doch fein Bis unftreitig ebler. Er bat weniger Bortspiele, und mehr wirklich tomifde Situationen. Schabe, bag er bie meiften feiner Stude aus dem griechischen Menander genom= men ; fonft batten wir beffer die Gitten feines mertmurbigen Beitalters in ihnen gefeben, wo ber Lurus gegen die Refte altromifder Tugenden ftritt. Doch seine Abelphi beweisen ben Fall. Rein Quinctius Cincinnatus, ber am Pfluge bie Dictatorswurde empfing , batte bes wolluftigen Dicio Gieg über ben altromifden Demea gelitten. Seautontimorumen os bat mehr poetischen Berth; aber es zeigt fich ben weitem bas Zeitalter nicht fo Har barin. Dagegen baben fich viele neuere Stude barnach gebilbet. Benn. man bie Runfte bes Oprus belacht, fo fieht man ben Reim ber Spigbuberepen in ben Luftspielen neuerer Beiten.

Bon Plautus haben wir Menachmei, Umphietrus, Aulularia, Afinaria, Miles glostiofus, und Pfeubolus gelefen. Die drep ersten sind von neuern Dichtern bearbeitet worden. Einige der Nachahmungen übertreffen die Originale; doch mehrere witige Gedanken sind ausgeblieben. Die Mesnächmei sind baben am hartesten gefahren. Es ist zu schwer die zwen Brüder ahnlich genug zu machen. Golstoni ließ sie bepde durch einen Schauspieler spielen;

glaubte aber, er muffe einen fterben laffen, um bie Entwickelung zu machen.

Shakespeare's Comedie of Errors hatte burch bie boppelten Zwillinge noch komischer werben konnen als bas Original. Auch die Erkennungsscene der beyben Altern macht gute Birkung. Doch die Aussubrung des Ganzen ist schwach. Der prolligste Charakter, ber Parasit, ist ausgeblieben. Außer einigen Spaßen Dromio's ist beynahe nichts sehr luftiges in diesem Stücke.

Die Rebe bes Megadorus in ber Aulula= ria und die immermabrenden Klagen über die Sitten der Beiber beweisen den icon bamabis in Rom berrichenben Lurus. Ochwerlich hatte man fich unterhalten, bie Rebler frember Matronen auf ber Scene ju belachen. Afinaria ift bas fcmutigfte Stud, bas und in diefem Circulus vorgetommen, und beweift, wie viel die Romer in diesem Puncte vertragen konn= ten. Ein alter Mann, beffen Bater ibm bereits in einer folden Angelegenheit behülflich gemesen mar, bilft feinem Sohne ju zwanzig Minen, welche er eben braucht, die Mutter feiner meretrix zu befriedigen, unter ber Bedingung, daß er ein Dabl ben bem Dab= den feines Cohnes Stelle vertreten burfe. Bater und Sohn kommen barin überein. Aber ba fie eben alle dren benfammen sigen, kommt die Frau des Alten bazu. Sie gebt auf ibn los, und reißt ibn mit Gewalt

in's Saus. Bas mit bem Gobne und feinem Dabden geschieht, wird nicht weiter gesagt. Der Chor tommt auf bie Ocene, und macht noch jum Ochluffe bie Bemertung, es fep bem Alten nicht fo febr zu verargen, bag er einen guten Tag fich machen wollte. Ob unfer Dublicum wohl auch biefer Meinung fenn murbe, ftebt zu bezweifeln; aber ob unfere Stude barum moralifcher find, ift eine andere Frage. Die Romer ließen alles auf ber Bubne grell und unbemantelt erfcheinen. Bey uns will bas lafter fich die Achtung der Tugend erwerben. Die Romer find noch grobe Leute; fie nennen alles bepm Rahmen. Eine Mutter ift boch ein ehr= murbiges Gefcopf, fagt Cora; und in diefer löblichen Meinung macht fie es eben fo arg, wie alle Plautischen Philocomasien und Philenien, welche fich nicht batten traumen laffen, wie viel Achtung ibr Stand verbiene.

Au Rom wurden die wohlerzogenen Frauen eingeschloffen; die jungen Leute suchten also Unterhaltung
bep öffentlichen Setaren. Ben uns, wo dieses nicht ift,
geben auch die unerlaubtesten Liebesgeschichten unter
Leuten vor, welche nicht ihre Berworfenheit öffentlich
zur Schau tragen. Man sucht den Schein des Lasters
zu vermeiben, die Sache wird verschönert und entschuldigt. Bas im Leben geschieht, kommt auf die
Bühne. Alles wird fein zurt ausgebrückt; aber verführerischer ist die Art, dem Laster die Reite der Tugend

zu verleihen. Es entsteht allgemeine Verwirrung ber Begriffe; was vorhin verächtlich war, nennt man nun — naiv.

Bon Trauerspielen haben mit Fiesco von Schiller, Egmont von Goethe, Iphigenie in Aulis von Euripides, Elektra und Obipos in Theben von Gophokles gelesen; die zwey letten in der vortrefflichen Übersetzung bes Grafen von Stollberg. Im Fiesco berricht echt romifcher Beift; in ben griechischen Studen mehr Glauben an ein feindfelig maltenbes Schide fal. Wie biefer Glaube entstanben, ift eine fcmer gu beantwortende Frage. Vielleicht darf ich eine Muth= maßung magen. In jenen glucklichen gandern geboren, wo bas Bemuth burch feine Poefie jebes Gefcopf mit einer eigenen Gottheit begabt, und nichts Todtes dul= ben will in ber Matur, erbachten fich bie Alten biefe Menge Gotter, welche fie fur Schopfer des Beltalls hielten. Bald aber bemerkten fie bas Planmagige in ber Natur. Durch die Reibung fo mannigfaltiger Rrafte konnte es nicht entsteben; einen einzigen allbeberr= fcenben Beift annehmen, batte ihren fruberen fich ib= nen fo lebhaft aufbringenden Ideen vollig widerfprochen; auch mar biefer Gebanke bem Bolke zu boch. Das Gefühl, daß vieles nothwendig fen, blieb ihnen; bieß mar bas eiferne Fatum. Der fcreckliche Wechsel bes Buftanbes einzelner Manner in ben Zeiten ber Barbaren bestärkte fie in biefem Gebanken. Da bie

Nation in der Sildung weiter fortrucke, und der kalte Verstand immer mehr über die Poesie des Gestübles siegte, wurde die Nothwendigkeit auf mehr Gesgenstände ausgedehnt. Epikur behauptete, daß die Götter sich um die Menschen nicht kummerten. Die Römer hatten nie diesen Glauben; ihre Thätigkeit, welche sie im froben Gefühle des Lebens erhielt, hinzberte sie, sich diesen traurigen Speculationen hinzugeben.

Elektra hat mehr Araft, die Charaktere sind mannlicher, größer, als in Iphigenie. Die Chöre hangen
besser mit der Sandlung zusammen. Beyde bestehen
aus Weibern, aber des Sophokles Weiber haben Mannersinn. Iphigenie sinket zu tief durch Todessurcht,
Elektra verliert ihre Weiblichkeit durch übermäßige
Nachsucht. Perikles Zeitalter herrscht in Iphigenie.
Die Sieger ben Salamis und Plataa waren für Elektra. Doch jene verdient den Preis; die Charaktere in
dieser sind zu grell, zu unnatürlich. Manchmahl schleppen sich die Scenen, weil Sophokles die Gesühle zu
tief einprägen wollte, und die Handlung zu einsach
ist. Nicht immer muß man der Stücke Werth bestimmen nach des Zeitalters Geist, welchen sie darthun.

Fiesco hat mehr Feuer als Egmont. Dieser vielleicht ist in einigen Stellen poetischer. Der Traum ber Frenheit, und die Situation, womit das Stuckschließt, ist es im höchsten Grade. Fiesco hat mehrere gräßliche

Ocenen, mehrere, welche einen wibrigen Ginbruck binterlaffen, mehrere, welche in bas Riedrigkomische folagen; aber Egmonts Charafter ift weniger fur bie Poefie, als Fiesco's. Das Planmagige, Mannliche, Berrichfüchtige bes Gemuthes bes lettern tragt feine Rraft in bas Stud über. Egmont ift ein Rinb. Er trott auf bie Unverletbarfeit feines golbenen Bliefes, lagt untluge Borte gegen die Gewalttrager entichlupfen, ohne ernstliche Magregeln zu nehmen, ihnen zu widerfteben. Er ichabet ihnen, und nutt fich felbft nicht. "Ich bin bes Sangens mude." Das ift fein Charafter. Das gange Stud befommt burch ibn eine schwankende Tendenz. Daß ber Dichter ibn vor bem Tobe anfangs erzittern ließ . ift jenem nicht vorjuwerfen. Egmont mar fein großer Mann; nur ein außerorbentlicher mar er.

Benn diese Betrachtungen etwas zur Erreichung bes Zweckes unserer literarischen Zusammenkunfte bentragen, so ist mein Bunsch erfüllt. Benn nicht, so hoffe ich boch, man werde meinem Bestreben Gerechtigkeit widerfahren lassen.

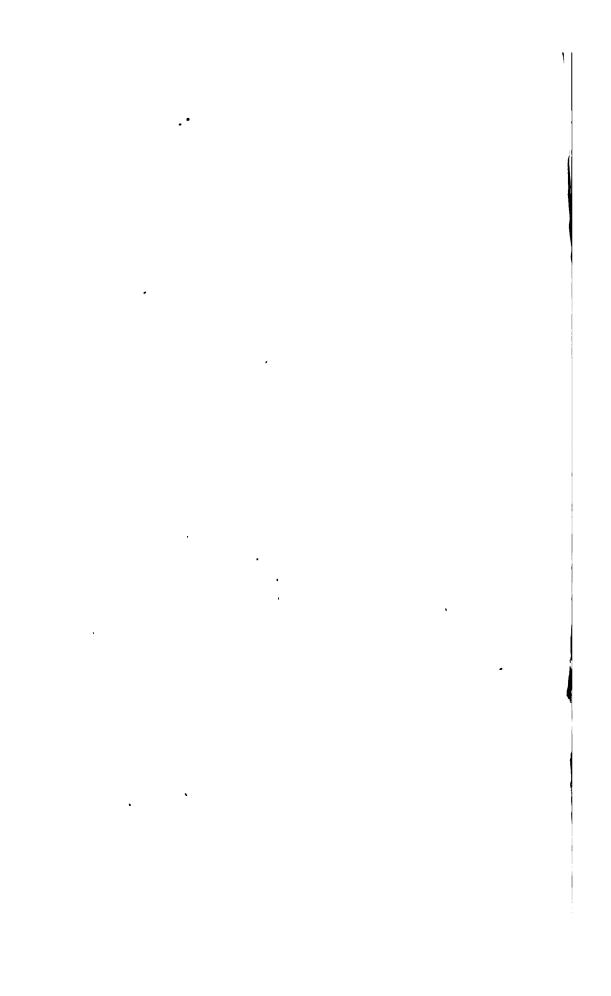

## Bruchstuck einer Übersetzung

ber

Commentare des Marcus Antoninus.

۲,

Not this alone is to be observed that by every day life is gnawed on and a smaller part of it is left to us but this also is observable that if even some one liveth longer it is uncertain whether afterwards the same discernement shall remain to him in the connexion as well of affairs as of the theory belonging to the contemplation of divine and human things. Because if he beginn's to be superannuated the power of breathing and eating as well as fancy and desire and the like will not cease but that of governing himself, accomplishing the dictates of duty, analysing the transcendent qualities of things, deliberating whether he ought already to deliver himself of life, and all those that require a well schooled understanding will be already exstinguished. Therefore we must rouse ourselves not only on account of death's being daily nearer but also on account of the perception of things and of reflexion leaving us still sooner.

We must this also observe, that what is produced of Nature's productions contain's some thing charming and alluring. So some parts of baked bread burst open and then thus parted from what contains some thing against the intention of breadbaking, please some how and excite particularly a desire to eat them. In the same manner figs, when they are maturest, open up, and in the ripest olives even the approaching to rotteness bestows a peculiar beauty on the fruit. The ears (of corn) inclining downwards, the lion's forehead, the foam issuing out of the boars muzzle, and many other objects which viewed

separately are far from beauty will also by accompanying Nature's productions by that association embellish themselves and allure our soul. — Who therefore has a high sentiment and a deep knowledge of the generation of the parts in the whole (of the parts generated in the whole) will scarce find any thing, which exists by accompanying others, which he will not view with some pleasure. — Thus will he contemplate the real throats of beasts with no less pleasure then those which painters and sculptors represent by imitation; and he can distinguish with his wise eyes a certain ripeness and maturity in old women and men as well as the blooming charm in boys, and many other things will not to every one, but to him alone, who hath dwelt judiciously with Nature and her works, appear agreable.

Hippocrates after having heald many diseases sickend himself and died. The Chaldeans foretold the deaths of many till at last Destiny snatched them away themselves. Alexander, Pompey and Cajus Caesar, who so often rooted out whole cities and in battles slew many thousands of horse and foot at last departed life also. Heraclitus who philosophised so much upon the world's combustion, died swelled by internal water and coverd over with cow dung. Democritus was consumed by one kind of vermin, and Socrates by another. - Why all this? - Thou hast embarked, navigated, landed - go thy ways - if to another life - no place is without Gods, neither there perhaps to a state of insensibility? - Thou shalt cease to be governed by pains and lusts and to serve a vessel the more despicable the nobler that is wich is subjugated for the one is mind and spirit the other, earth and gore.

Ideen über Musik.

\_ . . , . • . • Pisa, 18. Decemb. 1811.

written in consequence of the contempt the Italians expressed for German Music.

#### Melody.

- Munus et officium nil scribens ipse docebo.

This part of music has been doubtless hitherto neglected in a very unjust manner. One always affirmed that it was as impossible to give rules to genins in music as to give an author a rule to write a good book. This is certainly in part true, but I think, that in the same manner as one can write a logic to regulate reason, one can give some precepts upon the reasoning on tones called music.

In this my Logic of tones I have principally three questions to answer: — what is music? — what is the manner by which music pleases and acts on us? — and how did it happen, that music was soon spoilt in Italy? The common definition of a piece of music is: a suite of tones pleasing to the ear. — Let us first examine this point for if is found that one has had as yet quite a false idea of this science, it will be easy to deduce why one never found a manner of reasoning on it. Suppose that definition was true, a song of a nightingale and a Sonata of Mozart would both be music, and in consequence produce both a similar impression on us. And yet I will defy any body to affirm, that they have any resemblance: one will enchant you at first, but never totally fix your atten-

tion; whereas the other will carry you allongst with it entirely. That does not arise from the simultaneous tones in the one; a person singing may produce the same effect. It does not arise from the profusion of modulations, something very simple may do the same. I hear my reader crying: what is it then? — Slowly, and we shall see. The first necessary condition is that it should be common to all good music, because there is some (see the end) which is no better than the song of a nightingale, while the music without this condition can not easily be retained in the memory as it has nothing that holds it together.

It must in one word keep the music so in order, that the three things that give the character to the music do not dispute but unite to one effect. These three things are the mesure, the modulation of the melody and the harmony. I am not speaking here of the character of expression but of the character of musical division. I see I must explain myself.

Every melody, as belonging to the harmonical part of music is a suite of cadences so that one accord lead's into the other and than that second into a third and that again into a fourth. But because the second member of a cadence is as its representatif, one can say: the first leads to the second, both to the third and fourth, and then all four to the 5th: 6th: 7th: 8th: thus

if punctuated thus a,b:c,d:e,f:gh... Here is the first trace of the contrasts; ab contrasts with cd, all four abcd with efgh. As for the cadences of three membres, they must be considered either as a cadence and a half, or the two first accords must be considered as one. If the melody of ab is in contrast with that of cd, it will be favorised, but if there be too much monotony, it will be oppressed. It will be still more so, if a occupies one measure, bede an other, fg a third, and h a fourth, because the contrast would be lost entirely. - All this will grow still more clear by the passages at the end: they are mostly out of Mozart. It must only be observed, that one can sometimes, in cases of madness on desperation, neglect the contrasts for a short time, and this has been done with propriety in the Schweizerfamilie of Weigl; but this in fact passes the boundaries of music. - I often spoke of harmony here where I have only melody for object; but one must consider that every melody has a possible harmony, which is as good as real as to the effect. Hence one can explain Rameau's assertion, that the savages in the composition of their melodies were guided by the harmony they did not know and which perhaps would even displease them, if offerd to them. Rousseau says he does not understand this, but I find it very clear.

I return to my definition of music and say: a piece of music is a suite of melodical monades\*) distributed into independent parts, in which they contrast with onea-

<sup>\*)</sup> By a melodical monad I mean some notes going under one basse and which are therefore null with respect to harmony, F.E.



nother by the amical union of measure and melodical modulation whith the harmonical punctuation.

Now that we have delivered music from its ruinous definition we can proceed in career and speak of its effects on the human mind. The accords upon which a melody is grounded are always either melancholy or gay, sharp or soft, calming or majestical. Those that would be indifferent get a character by the ascending or the descending of their suite, because in the first case the gradual ascent animates, in the other the progressive lowness of the tones disappoint the ear, its vibrations always growing slower. But each accord has not one note of the melody, but several, these notes that thus belong together, I call a melodical monad. The suite of notes in them is either ascending, descending or turning round one of the notes.



The first is gay, the second melancholy, the third only inforces the principal note; but their progression needs not to go in the diatonic scala. And when the intervalls are larger (terzes, quarts etc.), or less (semitones), it makes a difference, because in the first case one must more regard the individual character of them then the ascending or descending march:



and in the second one has to do with chromatical scalas, which have an individual character. A chromatical scala is a suite of tones distant a semitone one from an other:



Since they are of great consequence for expression, I will reason upon them at length. Every note has the faculty of demanding the note, that lies a semitone higher; which however must afterwards be confirmed by the natural cadence; now an ascending chromatic scala, is nothing but the continued offering of demanded notes which however are not confirmed. Thus it hurries away the mind and gives it an uncertainty where it is to stop, which produces great effect when ever slightly employed. The descending chromatic scala adds to this a very melancholy sweet impression, it resting entirely on the inversion of the march of the semitones. I think it is here in its place to observe, that the passage from one tone to another a semitone lower (F. E. db to c) gives a kind of melancholy half repose, which carries the mind along as well as the ascending march.

Now we have the key to explain all the pleasure music gives us, and all the impression it makes on us. A piece in which the contrasts are well marked, where there are no flourishes for nothing, in which there reigns a variety of accords and of modulations, where there is unity, but not monotony, that piece will be good. We also see, that the beauty of music is a severe beauty that none of its flourishes should be produced without reason and that all its parts must obey to the iron rule of the contrasts. Upon this base we can criticise any musical production, and judge of its merit. Now I can congratulate my reader because we are arrived in the port. We

shall only take a view of the land and than we can repose ourselves after the fatigues of the day.

But here we have not a very agreable view. In the very country in which music began to revive, bad taste first enterd. The profession of a singer was esteemed in Italy when the rest of Europe was too much in Barbarism to relish the fine arts. The contrasts began and these men, who had made such a sacrifice to the pleasure of being good singers, thought they did a favour to the compositeur when they sang his music. Soon nobody would hear a singer that was not one of this class, and the poor compositeurs were obliged to spoil their music to give the voice more scope to shew itself. They diminished the accompagnement, broke the unity of melody, and destroyed the contrasts, and with them in many pieces all music. But not alone the vocal, the instrumental music is also infected by this pest. Perhaps this is in part to to be attributed to the climate, whose unnerving influence makes the people of Italy prefer a melody a little more engaging to the interest of the expression.

One of their principal airs (ombra adorata aspetta) which a heroe sings after hoving poisoned himself, stays continally in D-major, always remains Allegro, and ends with a passage fit for a countrydance. What is still worse than all this, is, that all the good singers in Europe prefer to sing that favoured music, so that a prejudice became very general that such music is the best. — They call their music simple, because it does not go into many accords; but that book is not simple, that says nothing, but the one, that says much in a few words.

I have not spoken of Recitative, because it is nothing but an accentuated speach. It may go into accords, but it needs no contrast, in fact it is not music:



The repetition of this passage is not against the laws of contrast; the second does in fact not belong to the main melody.



22

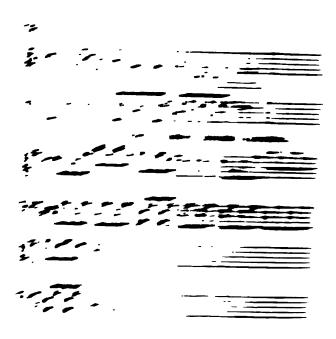

## Drudfehler.

| ~ in with the                                        |            |                    |                                |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Seite g                                              | 3eile      | Reht               | foll beifen :                  |
| XVII 4                                               |            | abore              | above                          |
| <b>-</b> 7                                           |            | enterd             | enter'd (Das Abftofungs:       |
| •                                                    |            |                    | geichen ift bier, fo wie öfter |
|                                                      |            |                    | ben abnlichen Sallen meg:      |
|                                                      |            |                    | geblieben.)                    |
| XXXIII 19                                            |            | Julins             | Julius                         |
| XXXV 24                                              | •          | Stein              | Stein                          |
| 23 1                                                 |            | pon feiner Diefer  |                                |
|                                                      | -          | Universitäten      | von diefer Universität         |
| 37 11                                                |            | publique           | public                         |
| <b>—</b> 16                                          |            | défenseur officiel | accusateur public              |
| 30 12                                                |            | verließ ich mit    | verließ ich Paris mit          |
| 44 25                                                |            | ibn                | ibm                            |
| 45 12                                                |            | mar                | warb                           |
| 58 2                                                 |            | นทธ์               | unb                            |
| al                                                   | •          | aufen bleiben      | ausbleiben                     |
| . 60 a                                               | 5          | Gentlemen's        | Gentlemen                      |
| 70                                                   |            | Brigthon           | Brighton                       |
| 78 20                                                | o `        | 21 ff.             | <u>∍}</u>                      |
| 85 :                                                 | 2          | den alle Dinge,    | den alle Dinge haben,          |
| 100 2                                                | 0          | 1, 5, 6 Pence      | 1 Sh. 6 Pence                  |
| 107 1                                                | 9          | daß diefer Preis   | daß, da diefer Preis           |
| 126 2                                                | 3          | $\wedge$           |                                |
|                                                      | _          |                    |                                |
| 127 1                                                |            | in ber             | in ben                         |
|                                                      |            | Wollenmanufactur   | Baumwollenmanufactur           |
| 159 1                                                |            | Biglands           | Highlands                      |
| •                                                    | 4          | Throne             | Thore                          |
|                                                      | 3          | Spiele,            | Spiele?                        |
| 233 2                                                |            | Landen             | Lande                          |
| 233 2                                                |            | flagenden          | flagendem                      |
| 237                                                  |            | Renntnisse         | <b>R</b> enntniß               |
| 247                                                  |            | beginn's           | begins                         |
| _                                                    | <b>i</b> 5 | rotteness          | rottenness.                    |
| 251 2                                                |            | if is              | if it is                       |
| <b>256</b> 2                                         |            | hoving             | having                         |
| :                                                    |            | continally         | continually                    |
| NB. Mehrere der eigenen Ramen find unrichtig copirt. |            |                    |                                |



•

Musikalische Compositionen.











THE RESERVE AS A SECOND SECOND















• . . . 

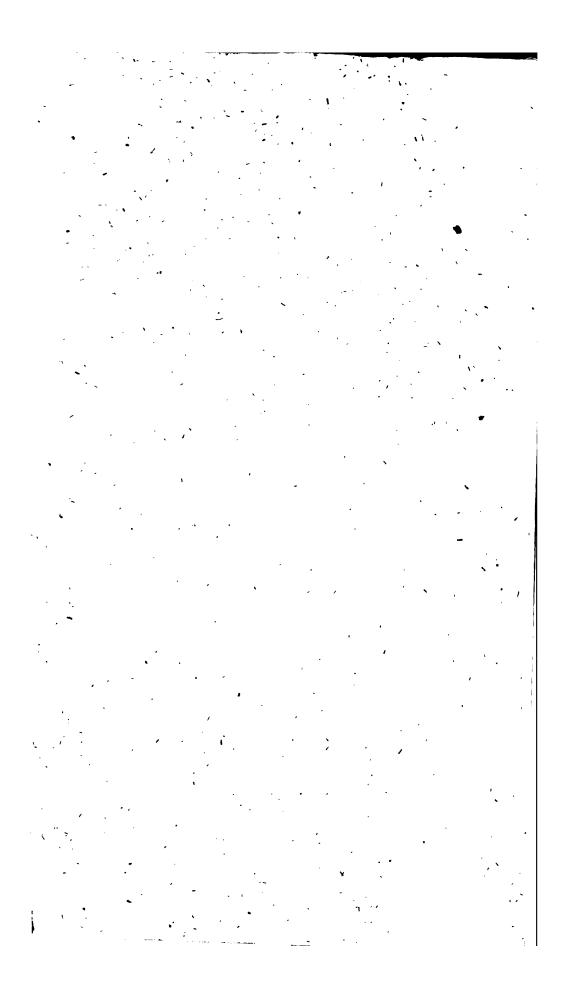

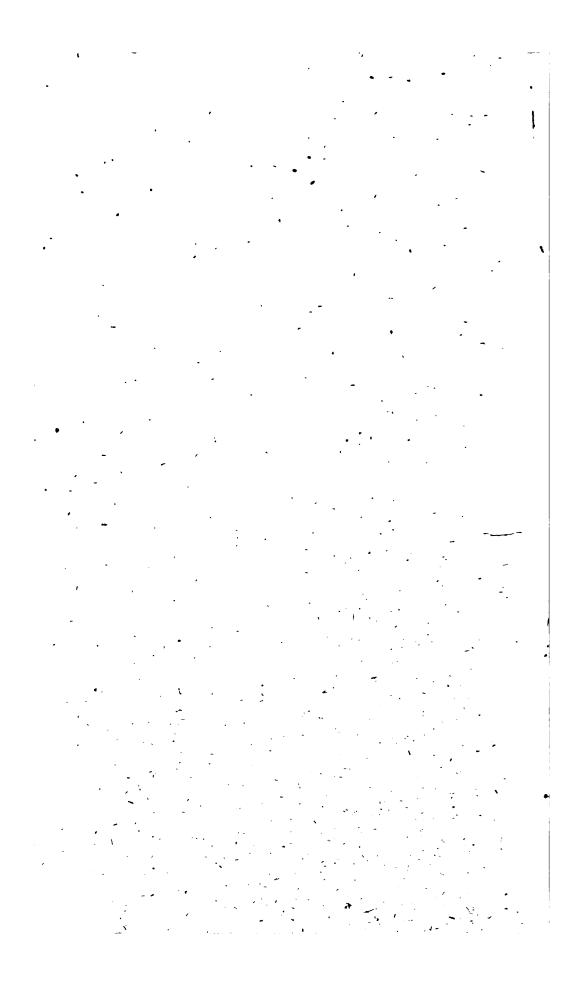

les 140 41- 41-

